# Doutscho Rundschut

Bezugspreis. In Bromberg mit Bestellgelb vierteljährlich 14,00 xl., Bei Postbezug vierteljährl. 16,16 zl. In ben Ausgabestellen monatl. 4,50 xl. Bei Postbezug vierteljährl. 16,16 zl., monatl. 5,90 xl. Unter Streifband in Polen monatl. 8 zl., Danzig 3 G., Deutschland 2,50 RM. — Einzel-Nr. 25 gr., Dienstags- nud Sountags-Nr. 30 gr. Bei höherer Gewalt (Betriebsstörung usw.) hat der Bezieher keinen Anspruch auf Nachtieferung der Beitung ober Räckzahlung des Bezugspreises. — Feruras Nr. 594 und 595.

in Polen

früher Oftdeutsche Aundschau Bromberger Tageblatt

Unzeigenpreis: Die einspaltige Millimeterzeile 15 gr, die einspaltige Dentschland 10 baw. 80 Da Bf., Dentschland 10 baw. 70 Goldpfennig, übriges Ansland 100 % Ausschlang. Bei Playvorschrift und ichwierigem Say 50 % Ausschland 100 % Ausschlang von Anzeigen nur schriftlich erbeien. — Difertengebühr 100 gr. — Jür das Erscheinen ber Anzeigen an bestimmten Tagen und Plätzen wird teine Gemähr übernommen. — Posischeschen: Bosen 202 157, Danzig 2528, Stettin 1847.

Mr. 95.

Bromberg, Dienstag den 26. April 1932.

56. Jahrg.

### Süben und drüben.

II

### Wie im Mittelalter?

Die Ordnung für die polnischen Schulen in Preußen ift nicht ohne starke Einwirkung der deutschen Minderheit in Polen zustandegekommen. Die Deutschen in Polen wollten das ihre tun, um die 3dee des Rechtes auf freie Pflege polkijder Kulter auch in ihrem Mutterstaat wirksam anerkannt Bu feben. Sie erfüllten und erfüllen damit ehrlich nur eine ethijde Pflicht. Es mindert den Wert nicht, wenn gleich= zeitig zugegeben wird, daß man von einer vorbildlichen Regelung in Preußen anch eine gunftige Wirkung auf das Berhalten Polens zu feinen deutschen Schnien erhoffte. Diefer Bunich, den Deutschen in Polen zu helfen, war es, der in Preußen auch diejenigen politischen Rreise der Berordnung zunächst nicht widersprechen ließ, die den Schutz jeder völkisch = kulturellen Eigenart noch nicht in ihren Ibeenfreis aufgenommen hatten. Das Echo aus Polen ift jedoch ganglich ausgeblieben. Die preußische Ordnung ift an ber polnischen Offentlichkeit bis auf die jungfte Außerung Stronffis völlig fpurlos vorübergegangen; fie hat in Polen nirgends - auch bei den Schulbehörden nicht eine entsprechende Antwort gefunden. Hinzu tam die unermartet boje Kritit ber polnischen Blätter in Preußen, und fo entstand in den Parteien, die für ihr Berhalten den Grfolg abwarten wollten, neu die Abneigung gegen die polni= schen Schulen. Es bildete sich der Zustand heraus, daß in Pommern und dem fich bedroht fühlenden Oftpreußen ein Teil der Bevölkerung der polnischen Schule abgeneigt ift (in Betrachtung des tragischen Abbanes des deutschen Schulwefens in Polen), während die ftaatlichen Schul- und Bermaltungsbehörden die gewiffenhafte Stüte und Beschützerin blieben. Es fei dabei festgestellt, daß in Polen eigentlich bas umgekehrte Berhältnis herricht: die einheimische Bevölferung in Pojen und Beftpreußen hat gegen die beutichen Smulen nichts einzuwenden; es find andere Fatioren, die ihnen das Beben schwer machen.

Es ist kaum anders zu erwarten, als daß nach den Preußenwahlen das Schulwesen der polnischen Minderheit in eine ernfte Rrife eintreten mirb. Der farte Ginfluß der neuen Parteien wird der Berliner Zentralbehörde ihren feften Entichluß jum Schute der Minderheiten fehr ichmer machen. Der polnischen Minderheit in Preußen ware viel gedient worden, wenn hier im Lande auch nur eine leife Besserung in der Behandlung der deutschen Schulen ein-getreten wäre. Statt bessen haben wir die Zerstörung der Schule in Dirschan erlebt, faben wir die Sinderniffe, die man der Gemeinde Mewe macht, ihr neues Schulhaus au begiehen, faben wir all die Schwierigkeiten, die ber Grunbung von privaten Bolksichmlen überhaupt entgegengestellt werden. Bon den Antragen um Konzeffionierung neuer Bolfsichulen, die jährlich nur einmal jum 1. Marg von den Deutschen eingereicht werden dürfen, find die, die im vorigen Rahr, also zum 1. März 1981 vorgelegt wurden, noch heute, also nach mehr als einem Jahr, nicht erledigt. In Pomme= rellen wird die Errichtung von privaten Bolfsichulen grundfablich verweigert, wenn die Kinder in den staatlichen polnischen Schulen wöchentlich 2-4 Stunden deutschen Unterricht haben - oft außerhalb der Schulzeit. Pommerellen als Grenzgebiet wird als ein gang befonderes Land mit außerorbentlichem Rechtszuftande angesehen, als ein Gebiet, in dem jeder dort lebende Deutsche etwas Gefährliches an sich darstellt; dabei ist doch Pommerellen nicht mehr Grenzland, als es etwa das Flatower oder Stuhmer Gebiet ift. Daß bei den prenftischen Behörden eine gewiffe Berfteifung in ihrer bis dahin betont wohlwollenden Saltung gegen die Minderbeitsschulen in den letten Monaten nicht zu verfennen mar, ift in Polen in feinen Urfachen nicht beachtet worden. Saben vielleicht diejenigen Recht, die da behaupten, daß die Eriftens der freiheitlichen preußifchen Schulordnung bier im Land eigentlich unbequem fei, und daß man hier nichts mehr munichte, als deren Ginschränkung?

Die polnischen Zeitungen berichten zur Zeit aufgeregt, bag im Rreise Stuhm einem polnischen Lehrer die Behrerlaubnis und damit die Genehmigung zum Aufenthalt in Prenfien entzogen fei. Das gleiche foll zwei Lehrern im Be-Birf Oppeln geschehen fein. Man muß dabei wiffen, daß die Lehrer an den polntiden Schulen in Preußen allermeist beurlaubte Lehrer polnischer Staatsangehörigkeit find. Bon den 68 Lehrern, die außerhalb Oberschlesiens an polnischen Schulen in Preußen unterrichten, stammen nur zwei oder drei aus dem Reichsgebiet. (In Oberschlessen ift die Beschäftigung von Lehrern des Rachbarftaates auf Gegenseitigkeit im Genfer Abkommen gesichert.) Ein Bergleich mit den Berhältniffen in Pofen -Bestpreußen läßt sich in diefer Besiehung überhaupt nicht durchführen. In Polen darf (wie erwähnt, mit Ausnahme von Oberschlesien) feit dem Jahre 1925 fein Behrer unterrichten, der einen reichsdeutschen Paß führt, mag diefer Pasdeutsche auch hundertmal in Pojen = Bestpreußen seine Beimat haben. Als die deutschen Schulen in Polen fich 1928 für die prengifche Ordnung einsehten, war die Amputation der pasdeutschen Lehrer an ihnen schon io gründlich vollzogen, daß nicht einmai mehr der Wunsch noch einer Anderung desiand

Der "Deiennik Bydgoski", der am 16. April d. J. unter der überschrift, die wir diesem Auffat als Untertitel gegeben haben, über die Stuhmer Angelegenheit berichtet, meint, daß es sich bei diesen Answeisungen um eine Represfalie der Preußischen Regierung handle, weil Polen im Sommer einen deutschen Lehrer ausgewiesen habe. Er irrt darin etwas im Einzelfall; aber wir stimmen ihm völlig zu, wenn er ähnliche Methoden als "mittelalterlich" ansieht. Wir empfinden anch angenehm, daß der "Deiennik Bydgofti" mörtlich die Begründung miteilt, welche die Regierung in Marienwerder ihrer Berfügung gegeben hat. Die preußtiche Behörde fagt, sie nehme die erteilte Erlaubnis gurud, weil der Lehrer "in seinem ganzen Berhalten die entsprechende Reserve nicht beobachtet habe, die von ihm als dem Ansländer, der das Gastrecht in Dentschland genießt, zu erwarten war; und deshalb, weil er außer seiner Behrtätigfeit in der Schule, zu der er lediglich ermächtigt mar, gegen das friedliche Zusammenleben der polnischen und deutschen Bevölkerung wirkte".

Bir wollen hoffen, daß die Berechtigung zu den Borwürsen, die hier erhoben werden, einwandfrei sestgestellt ist. Daß anscheinend der prenßischen Staatsbehörde das Recht nicht abgesprochen werden kann, so zu handeln, wie sie gehandelt hat, bestätigt anch der polnische Schulverein in Deutschland, der nach der gleichen Mitteilung des "Dziennik Bydgosst" ein Rundschreiben an alle Lehrer der ihm angeschlossenen Schulen erlassen hat, sie möchten sich auf die kulturelle Tätigkeit in den ihrer Obhut anvertranten Schulen beschränken.

Wir könnten eine lange Liste von Namen ansttellen von deutschstämmigen Behrern, denen in Polen die Erlandnis entzogen ist, an privaten deutschen Schulen zu unterrichten. Wohlgemerkt, es handelt sich dabei nur um jüngste Entscheidungen der beiden letzten Jahre, und um Personen, die hier beheimatet und polntsche Staatsbürger sind. Diese Liste umfaßt Lehrer aller Ark. Der Direktur des deutschen Privatgymnasiums in Lissa verliert nach zwölssähriger einwandfreier Leitung seiner Schule über Nacht am 1. September

1931 die Erlaubuts, seine Schule zu leiten, im Dezember überhaupt das Recht, an ihr zu unterrichten. Bas ift zu fagen, wenn ihm am 4. April (nachdem er nach viermonatis ger erzwungener völliger Untätigkeit abgewandert ift) die Erlaubnis, als Lehrer zu unterrichten, aber nur für drei Monate, wieder erteilt wird? Oder wenn dem Leiter bes deutschen Privatgymnasiums in Bromberg, einem langjährig bodenständigen Lehrer, das Recht auf Leitung und Lehren in der Schule genommen wurde, und ihm schließlich nach fehr langen Beschwerden gestattet wird, zwar ein Biertel ber Dienststunden in dem Behrfach Chemie zu geben, ihm aber der Unterricht in seinem Lehrsach Mathematik weiterhin versagt wird? Oder wenn einem deutschen Lehrer, der vor Jahren aus Pommerellen in die Wojewodschaft Barfcan persent murde, dort unbeanstandet und freiwillig aus dem staatlichen Dienst ausscheidet und an eine private Schule in seiner Heimat übertreten will, die Erlanbnis dazu nicht gegeben wird? Ober wenn jungen deutschen Seminaristen und Seminaristinnen, die eben von der Schule kommen, die nie sich öffentlich oder geheim betätigen konnten, überhaupt untersagt wird, jemals an einer Schule zu unterrichten, meil - ja weil, wer weiß es? Denn niemals wird ein Grund für die Entscheidungen auch nur angedeutet, niemals erfährt derjenige etwas davon, dem sein ganges Leben zerstört wird. Rur · Bermutungen find gestattet: wird wie jest diese jungen Seminaristen demnächst der deutsche Säugling schon als verdächtig und nicht loyal angesehen werden?

Kann man auf diese Tatsachen die Frage nach "mittelalterlichen" Zuständen anwenden? Gott gebe, daß den bösen Breußen niemals einfallen möge, ähnliche Maßnahmen aegen die jungen Behrer anzuwenden, die jeht die polnische Minderheit Preußens zum Teil auf Seminaren in Polen sich aufzieht. Wir wenigstens wünschen im Interesse dieser Minderheit, daß diese Erscheinungen des Mittelalters nicht nur den Raum innerhalb der polnischen Grenzpfähle verlassen, sondern auch jenseits der Grenze kein neues Lebensgebiet sinden möchten.

# Die deutschen Länder haben gewählt.

Die Hitler-Partei hat an Stimmenzahl zugenommen, jedoch die absolute Wehrheit nicht erhalten.

Berlin, 25. April.

Bei den

Am gestrigen Sonntag haben in Prenken, Bapern, Württemberg, Hamburg und Anhalt die Landtagswahlen stattgesunden. Das vorläufige Ergebniszeigt folgendes Bild.

### In Preußen

haben Stimmen reip. Mandate erhalten:

|                           |           | Let     | zten LSa | hlen |
|---------------------------|-----------|---------|----------|------|
| atterning all to Person   |           | Mandate | Mando    | rte  |
| Sozialbemokraten          | 4 674 344 | 93      | 137      |      |
| Dentschnationale          | 1 524 981 | 31      | 71       |      |
| Bentrum                   | 3 374 413 | 67      | 71       |      |
| Rommunisten               | 2 819 602 | 57      | 48       |      |
| Deutsche Bolkspartei      | 330 807   | 7       | 40       |      |
| Birtichaftspartei         | 191 021   | -       | 16       |      |
| Sandvolfpartei            | 143 562   |         | 20       |      |
| Deutsche Staatspartei     | 332 441   | 2       | 22       |      |
| Rationalfozialisten       | 8-800 819 | 162     | 7.       |      |
| Dentich-Hannoveraner      | , 63 803  | 1       | -        |      |
| Chriftlich-foziale Bolts= |           |         |          |      |
| partei                    | 255 068   | 2       | 4        |      |
| Soziale Arbeiterpartei    | 80 437    |         | 3        |      |
| Rationale Minderheiten    | 57 737    | -       | -        |      |
|                           |           |         |          |      |

Bic aus diesen Zissern ersichtlich ist, haben die Wahlen auf die Mittelparteien geradezu verheerend gewirkt: die Mandate der Deutschen Bolkspartei sind im Vergleich mit dem bisherigen Besikstand von 40 auf 7 gesunken, die Virtschaftspartei hat ihre bisherigen 16 Mandate vollständig verloren. Das Gleiche gilt von der Landvolkpartei, die bisher 20 Mandate besaß. Die Deutsche Staatspartei rettete von ihren 22 Mandaten nur 2. Auch die Deutsch nat ven alen haben mehr als die Hälfte ihrer Mandate eingebisht, sie sind von 71 Mandaten auf 31 hernntergesunken. Die Sozia 6 d em v kraten versoren von ihren 137 Mandaten 44. Auch das Zentrum hat einen kleinen Mandatsverlust (4 Mandate) zu verzeichnen.

Gewinner sind die Hitlerlente, die ihre bisherigen sieben Mandate auf die ungeheure Zisser von 162 erhöht haben. Sie haben zwar nicht die absolute Mehrheit erlangt, aber sie beherrschen sozusagen das Wahlfeld. Der Wahlaussall zeigt klar und beutlich, daß der Kulminationspunkt dieser Bewegung noch nicht erreicht ist. Einen Gewinn haben auch die Kommunisten zu buchen, ihre Mandatszisser ist von 48 auf 57 gestiegen.

Die Berteilung der Rrafte.

Die Zuhl der zu vergebenden Mandate betrug 422, die absolute Mehrheit demnach 212. Die bisherige Regierungstoalition, bestehend aus Sozialisten, Zemtrum und Demotraten hat 162 Mandate erlangt, und die Rechtsopposition,
bestehend aus den Dentschnationalen, den Nationalsozialisten, der Bolkspartei, den Christlich-Sozialen und den Hannoveranern gewann im ganzen 203 Mandate. Eine Gruppe
für sich bisden die 57 Kommunisten. Wie die Dinge sich bei
der praktische n parlamentarischen Albeiten die
wickeln werden, ist vorläusig nicht abzusehen. Die wich
tigste praktische Frage ist die, ob eine Zusammenarbeit zwiichen dem Zentrum und den Nationalsozialisten möglich ist.
Nach den letzten Kundgebungen von Zentrumsseite darf dies
bezweiselt werden, obgleich der Reichskanzler bekanntlich
s. 3t. mit den Nationalsozialisten Antsnipsungspunkte gesucht
hat.

Die Listenverteilung der Mandate jum Prengischen Landtag.

Berlin, 25. April. (Eigene Drahtmelbung.) Die Berteilung der zum Preußischen Landtag neugewählten Abgerteilung die einzelnen Listen ist solgende:

| refer any one emperior chien in jorgenoe.        | 422 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Gefamtzahl der Abgeordneten<br>a) direkt gewählt | 350 |
| b) durch Berbindungen in den Wahlkreis-          |     |
| verbänden gewählt                                | 31  |
| e) nach der Landesliste gewählt                  | 41  |

### Der Verlauf der prengischen Wahl.

Berlin, 24. April. (PAT.) Die hentigen Wahlen zum Preußischen Landtage wiesen in allen 23 Bezirken eine große Beteiligung auf. Bei der Wahl des Reichspräsidenten in diesem Jahre betrug die Beteiligung 86 Prozent. Die Beteiligung an der heutigen Wahl wird voraussichtlich gleichfalls 86 Prozent betragen. In den letzten Stunden kann sich indessen der Prozentsatz der Abstimmenden ermäßigen infolge des schlechten Westers, nämlich eines ergiebigen Regens und Sturmes.

Am Sonnabend abend kam es in Duisburg zu blutigen Zusammenstößen von erheblichem Umfang. Bei einer Wahlversammlung, die von den Sitler-Anhängern veranstaltet war, kam es während der Rede des früheren Kommunisten Heim, der über seine Eindrücke auf einer Reise in Somjetrußland berichtete, zwischen den Hiller-Anhängern und den im Saale anwesenden Kommunisten zu einem blutigen Zusammenstoß und zu Kämpfen mit Stöcken und mit Stühlen. Plöhlich warsen die Kommunisten eine Petarde in den Saal, die explodierte und den ganzen Saal mit Rauch

erfüllte. Es entstand eine Pantk, wobet eine ganze Reihe von Personen Berwundungen erlitten. 14 Personen mußten ins Arankenhaus gebracht werden. In Essen, Düsseldorf und Breslan mußte die Polizei wiederholt einschreiten. Es wurden zahlreiche Berhaftungen voraenommen.

In Deutsch = Oberschlesien entwicklien alle Parteien von Sonnabend zu Sonntag bis zum frühen Morgen eine energische Wahlagitation. In Gleiwitz blieb die Polizei bis zum letzten Moment in Bereitschaft. In Mitulczitz fam es zu einer Schiehevei zwischen den Kommunisten und Nationalsozialisten, in Oppeln veranstalteten die Sitler-Leute eine Kundgebung auf den Straßen. Die Polizei mußte die Demonstranten mit Gummikuüppeln außeinandertreiben.

#### Ministerpräfident Brann über die Bahl.

Berlin, 25. April. (PAL.) Der bisherige preußische Ministerpräfident Braun gewährte dem Berliner Korrespondenten der Havaß-Agentur eine Unterredung, in der er u. a. seine persönliche überzeugung dahin ausdrückte, daß die Berbesserung der Wirtschaftslage in Deutschland au dem Rückgang der Hilterbewegung außerordentlich beitragen werbe. In dem gegenwärtigen Zeitpunkt laffe fich noch nicht voraussehen, ob der Ausgang der heutigen Bahlen eine Anderung des preußischen Kabinetts zur Folge haben werde. In jedem Falle mußte eine folche Anderung einen großen Ginfluß ausüben auf die Reichspolitik, namentlich auf die Auslandspolitik. Der Ministerpräsident bezeichnet sich als ein Anhänger der künftigen wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Frankreich, und erklärte, daß er an die Möglichkeit einer Kvalition zwischen dem Zentrum und den Hitlerleuten nicht glaube.

### In Bayern

hat die letzte Landtagswahl vor vier Jahren, am 28. Mai 1928, stattgesunden. Die Hitler-Partei war dort bis jetzt nur mit 9 Abgevrdneten vertreten. Sie vermochte bei der gestrgen Bahl ihren Besithstand im Bayerischen Parlament nm sast das Fünfsache zu vermehren. Am gestrigen Sonnmg entstelen auf:

|                                | Stimmen   | Mandate |
|--------------------------------|-----------|---------|
| Bayerische Bolkspartei         | 1 272 047 | 45      |
| Sozialdemokraten               | 604 098   | 20      |
| Ban. Banern n. Mittelftand     | 253 260   | 9       |
| Dentichnationale Bolfspartei   | 127 983   | 3       |
| Hitler=Partei                  | 1 270 602 | 43      |
| Rommunisten                    | 259 400   | 8       |
| Die übrigen Listen gingen leer | aus.      |         |

### In Württemberg,

dem viertgrößten deutschen Lande, haben die letzten Landeswahlen am 20. Mat 1928, zugleich mit den letzten Wahlen zum Preußischen Landtage, stattgesunden In dem damals gewählten Landtage verteilten sich die Mandate so, daß den 21 Abgeordneten der Sozialdemokratischen Partei und sechs Kommunisten eine außerordentlich starke Mitte, bestehend auß 8 Staatsparteilern, 15 Bauernbündlern, 16 Abgeordneten des Zentrums, 4 Volksparteilern, 2 Abgeordneten der Volks-Rechts-Partei und 3 Abgeordneten des Christlichen Volksdienstes gegenüberstand, während auf der Rechten die Nationalsozialisten mit nur einem, die Deutschnationalen mit nur vier Mandaten vertreten waren. Auch hier hat sich die Konstellation des Parlaments verschoben. Die gestrige Wahl zeitigte sogendes Ergebnis:

| and the second second           | Stimmen | Mandate |
|---------------------------------|---------|---------|
| Sozialdemokraten                | 207 000 | 14      |
| Bentrum                         | 254 000 | 17      |
| "Bauern: und Beingartenbefiger: |         |         |
| Partei                          | 134 000 | 9       |
| Demotraten                      | 60 000  | 4       |
| Rommunisten                     | 117 000 | 7       |
| Dentschnationale                | 58 000  | 3       |
| Dentiche Bolkspartei und        |         |         |
| Bolkskonservative               | 19 000  |         |
| Chriftlich=Soziale              | 52 000  | 3       |
| Boltsrechte                     | 16 000  |         |
| Rationalsvzialisten             | 328 000 | . 23    |
|                                 |         |         |

### In Hamburg.

Honder, B. April. (Eigene Drahtmeldung.) Bei den gestrigen Wahlen erhielten die einzelnen Parteien folgende Wandate:

| Sozialdemotraten             | 49 |  |
|------------------------------|----|--|
| Dentschnationale Bolfspartei | 7  |  |
| 3eutrum                      | 2  |  |
| Kommunisten                  | 26 |  |
| Deutsche Volkspartei         | 5  |  |
| Staatspartei                 | 18 |  |
| Birtichaftspartei            | 1  |  |
| Rationalsozialisten          | 51 |  |
| Bolfabienft                  | 1  |  |
|                              |    |  |

### In Anhalt.

Anhalt, 25. April. (Eigene Drahtmelbung.) Bei den gestrigen Wahlen zum Landtag erhielten die einzelnen Parteien solgende Mandate:

| Sozialdemokraten             | 12 |
|------------------------------|----|
| Deutschnationale Bolkspackei | 2  |
| 3entrum                      | 1  |
| Lommunisten                  | 3  |
| Deutsche Bolkspartei         | 2  |
| Staatspartei                 | 1  |
| Birtichaftspartei            | -  |
| Nationalsozialisten          | 15 |
| Voltsdienst                  | -  |
| Saus: und Grundbefit         | 1  |
|                              |    |

### Ein Wahltag wie noch nie.

Berlin, 25. April. Die Deutsche Republik hat seit ihrem Bestehen einen Wahltag, wie es der gestrige Sonntag war, noch nicht erlebt. Denn noch niemals sielen auf einen einzigen Tag die Wahlen in so vielen Ländern zusammen; beinahe im ganzen Reiche wurde gewählt. Gewählt wurde in Preußen, in Bayern, in Württemberg, in Hamburg und in Anhalt. Diese fünf Landtagswahlen vom 24. April kommen fast einer Reichstagswahl gleich.

Die Entwicklung des politischen Lebens in Dentschland bewegte sich in den letzten Jahren dentlich in der Richtung einer Stärkung der zentralen Regierungsgewalt auf Kosten der lokalen Instanzen. Aber obwohl die Bedeutung der Landespolitik und der Landesparlamente zurückgedrängt wurde, wuchs das Interesse an den Landtagmahlen, die

allmähli ihren Charafter veränderten. Sie wurden nicht mehr nur ben bent Gefichtspuntt bes einzelnen Landes gewertet, fondern ihreBedeutung als Symptom für die politische Entwidlung im Reich und ihre Bedeutung für die Reichspolitif im allgemeinen trat immer stärker in den Vordergrund. Auch in den Landtagswahlkämpfen trat das Lokale immer mehr zurück, und die Parteien bezogen ihre Wahlparolen weniger aus ihrem Lande als aus der Reichspolitif. Auch die gestrigen Landtagswahlen waren ein Gradmesser für die Entwicklungstendenzen der politischen Stimmung im ganzen Reich von fast ebensolcher Bedeutung wie es bei einer Neuwahl des Reichstages wäre. Dadurch aber, daß unter den mählenden Ländern die beiden größten Staaten Preußen und Bayern sind, wächst ihre Bedeutung über das rein Stimmungsmäßige hinaus. Denn wie in Preußen und wie in Bayern gewählt wurde, wie sich in diesen Län= dern die Landtage zusammensetzen, und welche Regierungen in ihnen an das Ruder kommen, das ift auch für die Politk im Reichstag von unmittelbarer und entscheidender Be-

### Pressestimmen.

Frangöfische Feststellungen.

Paris, 25. April. (Eigene Drahtmelbung.) Die französische Morgenpresse nimmt aussührlich zu den gestrigen Bahlen in Deutschland Stellung. Sie unterstreicht allgemein das Anwachsen der nationalsozialistischen Stimmen.

#### Englische Zweifel.

London, 25. April. (Eigene Drahimeldung.) In Betrachtungen über die Ergebnisse der gestrigen Bahl in Deutschland wird von verschiedenen Blättern be 3 w eifelt, daß daß Zentrum bereit sein werde, mit den Natio = nalsozialisten zusammenzugehen.

#### Amerifanische Betrachtungen

Rewyork, 25. April. (Eigene Drahtmelbung.) Zu den nationalsozialistischen Bahlersolgen in Deutschland heben die amerikanischen Blätter hervor, daß die Ersolge der Nationalsozialisten nicht außreichend seien, um die politische Kontrolle in den größeren deutschen Ländern zu ändern.

Rewyork, 25. April. (Eigene Drahtmeldung.) Die "Rewyork Times" veröffentlicht das Ergebnis der Wahlen in den deutschen Ländern auf der ersten Seite ihres Blattes, ohne dazu selbst Stellung zu nehmen. Im Leitartikel der "Newyork Herald and Tribune" wird erklärt, weite Kreise Deutschlands glaubten, daß die nationalsozialistische Bewegung ihren Sohepunkt erreicht habe. Das Blatt rechnet aus, daß der Gewinn der Nationalsozialisten von 600 000 Stimmen gegenüber der ersten Reichspräsidentenwahl auf Kosten der Deutschnationalen gehe und daß sich ein Stimmenverlust der Nationalsozialisten von 750 000 gegen= über dem zweiten Reichspräsibenten-Bahlgang ergebe. Nationalsozialisten und Deutschnationale seien zweifelhafte Verbündete, die nie erfolgreich zusammenarbeiten könnten. Bum Schluß wird erklärt: "Während es voreilig mare, bie bitler-Bewegung als abgeschlossen zu betrachten, werden die Parteien der Weimarer Koalition sicherlich diese Ansicht vertreten und werden diese ihre Ansicht wegen ihrer psuchologischen Wirkung auf Hitlers schwankende Gefolgschaft möglichst weit verbreiten."

### Die Wahlen in Desterreich.

Wien, 25. April. (Eigene Drahtmelbung.) Bei den gestrigen Landtagswahlen des Landes Wien erhielten solgende Stimmen und Mandate: Sozialdemokraten 682 323 Stimmen 66 Mandate, Christlich-Soziale 233 622 Stimmen 19 Mandate, Nationalsozialisten 201 365 Stimmen 15 Mandate.

In Salzburg: Sozialbemokraten 8 Mandate, Christlich= soziale 12 Mandate, Nationalsozialisten 6 Mandate.

In Riederösterreich: Sozialdemokraten 20 Mandate, Christlichsoziale 28 Mandate, Nationalsozialisten 8 Mandate.

### Briining in polnischem Licht.

In einer Berliner Korrespondenz beschäftigt sich der "Aurjer Poznansti" mit der Politik des Reichskanzlers Dr. Brüning. Dem fast drei Spalten langen Artikel entnehmen wir die solgenden Sähe:

"Brüning ift teine ich mache Perfonlichteit. Sein Wille gum Regieren tft febr ftark und entschieden. Wegen der Schwierigkeit, mit dem Reichstage gusammengu= arbeiten schrift er zu den berühmten Notverordnungen. Als im Juni 1990 das Varlament zwei dieser Notverordnungen aufhob, entschloß sich der Kanzler kurzerhand, es aufzulösen. In seiner Rede im Juli 1930 bei den Beratungen des Zentrums definierte Brüning in flassischer Beise die Grundfäte, nach denen er sich in der Regierungspragis richtet. In erster Linie stellte er sest, daß er solange gewartet hätte, sclange nur ein Fünkchen Aussicht vorhanden war, daß eine Frage fich auf parlamentarische Beife lofen laffe. Und danach erklärte er: eines wäre notwendig, nämlich, daß nicht die Partei führen darf, sondern die Regierung. Diefer übrigens richtige Ehrgeis kennzeichnet den Standpuntt Brünings gegenüber den Parteien und auch gegenüber dem Parlament. Er ist kein Anhänger der parlamen= tarischen Regierung, im Gegenteil, unter ihm regiert bas Kabinett und die Aufgabe des Parlamentes ist die Zusam= menarbeit mit dem Kabinett. Deshalb hat er anch den Reichstag nach Sause geschickt, als dieser die Zusammenarbeit nicht wollte. Der Inhalt der Innen- und der Außenpolitik steht bei Bruning in sehr engem Zusammenhang. Er erstrebt dasselbe, was die radikalen Rechtsparteien erstreben, nämlich die Befreiung Dentschlands von den Folgen des Versailler Vertrages."

An einer anderen Stelle des Artikels heißt es:
"Parlamentarismus solange, als man mit ihm seinen Willen durchsehen kann. Wenn dies nicht möglich ist, beschreitet der Kanzler den Weg der Notverordnungen und schiedt das Parlament beiseite. Er ist der Ansicht, daß die Ordnung der Verhältnisse im Innern die Boraussehung bildet für die Stärkung Deutschlands auf außenpolitischem Gebiet zum Zwecke der Erreichung der Revision des Versailler Vertrages. Je stärker er im Innern ist, so lautet sein Grundsas, desto stärker kann er nach außen auftreten. Das Austreten nach außen muß indessen abgewogen werden enisprechend der eigenen Krast, um nicht überraschungen zu erleben, die Rücksläge zur Folge haben. Den Kampf um

die Macht, den Brüning führt, dars man nicht vom Standpunkte eines rein persönlichen Chrgeizes beurteilen. Brüning hat ein ansdrückliches und genau durchdachtes Program mit seine Außenpolitik und um dieses erfolgreich ins Leben zu rusen, führt er eine entsprechende innere Politik, namentlich auf finanziellem und wirtschaftlichem Gebiet. Die Aufgaben der Politik, so sagte er einmal in Köln, müssen nicht bloß für einige Monate überlegt und durchdacht werden, sondern für zehn Jahre."

Zum Schluß heißt es in dem Auffat des Posener Or

gans der Nationaldemokratie:

"Ein genaues Studium der Politik Brünings beweift. daß er sich genau an diese Richtlinien hält. Sie sind nicht immer populär; aber mit welcher Entschieden= heit, mit welchem Temperament und mit welcher übergeugung ber Rangler fampft, um feine Politit durchzuführen, kann derjenige beurteilen, der seine Rede bei der letten Reichstags-Tagung gehört hat und der die Taktik beobachtet, die er bei seinem Kampfe im Innern anwendet. wo er fich durch feine Doktrin die Sande feffeln läßt. Obgleich er ein parlamentarischer Kanzler ist, regiert er ohne Parlament; obgleich er theoretisch ein Gegner ber Dittatur ift, ift er ein verftedter Diftator, obgleich er überzeugter Katholik ist, stütt er sich nicht bloß, was sich von selbst verstände, auf das Zentrum, sondern auch auf die Sogialiften und die Liberale Partei, und obgleich er ein entschiedener Patriot ift, und - man kann ruhig die Behauptung risfieren —: obgleich er im Grunde Nationalist ist, kämpst er gegen die nationalisti= fcen Tendengen. Aber man würde ihm großes Un= recht tun, wenn man ihm Mangel an Charafter vorwerfen würde. Selten hat jemand eine so begründete überzeugung und vor allem ein politisches Programm, wie es Brüning hat. Um es zu verwirklichen, behandelt er, wie jeder Politiker großen Formates, die Partei als Mittel dazu. Heute find die einen dazu gut; aber es ift durchaus nicht ausgeschloffen, daß es morgen andere sein werden. Brüning ift zweifellos eine ber hervorragendster politischen Figuren des heutigen Deutschland."

### Die Genfer Besprechungen.

Die Besprechungen, die Reichskanzler Dr. Brüning am Freitag vormittag mit Macdonald und am Nachmittag zusammen mit Staatssekretär von Bülow mit dem französischen Ministerpräsidenten Tardien hatte, haben programmgemäß stattgefunden und je etwa 1½ Stunden gebauert. Offiziell wird zwar über ihren Inhalt und ihr Ergebnis nichts mitgeteilt, jedoch scheinen die beteiligten drei Ministerpräsidenten jedenfalls nach dem Mittagessen beim Reichskanzler auter Laune gewesen zu sein.

Reichskanzler guter Laune gewesen zu sein.

Als die Photographen Tardien und Macdonald beim Verlassen des Hotels Metropol nebeneinander photographieren wollten, sagte nach einem Bericht der "Boss. Zeitg." Tardien: "Rein, das geht doch nicht, da muß auch Brüning dazu!" So wurde Dr. Brüning geholt, in die Mitte genommen, und alle drei reichten sich die Hände. Die "englisch-beutsch-französische Entente" wird also im Bilde in die Ewigkeit eingehen. Ob sie auf Erden schon so sest besiegelt ist, scheint im Augenblick troth der weiteren Außerung Tardiens, die er am Abend zu einigen französischen Fournalisten über "eine gewisse Beruhigung" machte, noch

Taisache ist, daß alle hier schwebenden Fragen, die ja im Grunde ein einziges Problem darstellen, in den Be-

sprechungen erörtert worden sind.

Nach Tardiens Rückfehr am Mittwoch sollen die Scspräche fortgesetzt werden, was jedenfalls beweist, daß auch die in gewissen Arcisen verbreiteten pessimistischen Aufsassungen vom Berlanf der Gespräche zurzeit keine aktuelke

Berechtigung haben.

Nach Mitteilung von französischer Seite ist in der Unterredung zwischen Brüning und Tardien am Donnerstag die Tributfrage und die Donaufrage nur oberflächlich gestreist worden. Jedoch hat sich bereits in dieser ersten Unterredung gezeigt, daß die Französische Regierung gegenwärtig iedes Entgegenkommen in der Tributfrage, sowie alle sachlichen deutschen Borschläge für die endgültige Regelung auf das entschiedenste ablehnt. In der Unterredung ist nach dem Sindruck in französischen Kreisen ein Fortschritt in der Richtung einer Einigung nicht erzielt worden. Tardien soll geltend gemacht haben, daß Deutschland durch die Inslation von allen inneren Schulden befreit sei und über einen hochentwickelten industriellen Apparat versüge, so daß die Leistungsfähigseit Deutschlands auf tributpolitischem Gediet nicht bestritten werden könnte.

### Der Terror in Memel.

Memel, 24. April. Die Untersuchung gegen den in Memel verhafteten Keichsbeutschen Beckers und Schulrat Meyer wird dieser Tage zum Abschluß gebracht werden. Bie von der zuständigen Gerichtsbehörde auf Anfrage mitgeteilt wird, bestehen keine Zweisel mehr darüber, daß die beiden Berhafteten vor das Kriegsgericht gestellt werden. Beide werden der Spionage zugunsten Dentschlands beschuldigt.

### Republit Poten.

Finanzwite des Warschauer Magistrats.

Bic iraurig es um die Finanzen des War=
schauer Magistrats bestellt ist, ist am besten aus der Auszahlung der Beamtengehälter ersicklich. Obwohl wir bereits Ende April haben, sind bis jest die März=
Sehälter noch immer nicht gezahlt. Den Beamten werden, wie die Oppositionspresse zu berichten weitz, die Gehälter in Naten zu fünf bis zehn Prozent ausgezahlt, wobei diese Naten manchmal 5 oder gar nur 3 Zloty bestragen.

### Rleine Rundschan.

"Graf Zeppelin" auf bem Rüdfing.

Friedrichshafen, 25. April. (Eigene Drahtmelbung.) Das Luftschiff "Graf Zeppelin" befand sich heute früh um 7 Uhr m. e. Z. nordwestlich von den Kanarischen Inseln.

### Radiobesiker

finden das wöchentliche Rundfunkprogramm in den Zeitschriften "Die Sendung" (Ar. 65 Gr.), "Europastunde", "Junkpost" u. a. Zu haben bei D. **Bernide**, Buchh., **Bydgosge**, Dworcowa 7. (843

# Reit- und Fahrturnier in Gnesen. 3weiter Tag.

Guesen, 23. April.

Bei stärkerem Besuch als am ersten Tage sand heute bei herrlichem Sonnenschein das erste Kennen sür Pserde, die in Großpolen und Pommerellen gezüchtet wurden, statt. Bedingung sür dieses Kennen war: 14 Hindernisse, 1,20 Meter hoch, 3,50 Meter breit, Laufzeit 400 Meter in der Minute, 7 Hindernisse missen einwandsrei genommen werden.

Den 1. Preis erzielte Oberleutnant Dambsfi=Rerlich, 7. Art.-Div. zu Pferde, auf "Polus", 2. Kittmeister Kusztowsti, Kav.-Keitschule-Grundenz, auf "Pocinka", 3. Oberleutnant Pininski, Kav.-Keitschule, auf "Sachara", 4. Baron von Lüttwitz auf "Ute", 5. Oberleutnant Ezeremiawski, 17. Ulanen-Kegt., auf "Dion", 6. Hauptmann Bylczynski, 7. Art.-Div. zu Pserde, auf "Domino", 7. Leutnant Gutowski, 17. Ulanen-Kegt., auf "Trawjata", 8. Leutnant Kysy, 15. leichte Feldart.-Kegt., auf "Pernu".

Das zweite Kennen für Zivilisten war offen für Pferde aller Abstammung und sah 12 Hindernisse, 1,20 Meter hoch, 3,00 Meter breit, Laufzeit 400 Meter in der Minute, wovon 6 Hindernisse straffrei passiert werden mußten, vor.

1. Preisträger war Baron von Lüttwit auf "Torero", 2. Herr Grabianowski auf "Frampol", 3. Baron von Lüttwit auf "Ute", 4. Chrenpreis Herr Josef Soltyssinski-Bosen auf "Sonnn Bon".

Ein Gruppen-Reiten folgte als 9. Beraustaltung, offen für Pferde aller Abstammung bei 16 Hindernissen, 1,20 Meter hoch, 4 Meter breit, wovon 8 Hindernisse bei einer Laufzeit von 400 Metern in der Minute einwandfrei genommen werden mußten. Geritten wurde einzeln, doch werden die Leistungen des Einzelnen als Gruppe von 4 Keitern summarisch bewertet.

Die Zentral-Art.-Schule hatte den betreffenden Preis aus 1930 und 1931 zu verteidigen, mußte ihn jedoch dieses Jahr an den pommerellischen Pserde-Zucht-Berein Graudenz den dei best erzielter Zeitleistung abgeben. Reiter waren: Oberleutnant Kulcfza, Oberleutnant Karwacki, Oberleutnant Lufzczewski aus der Zenetral-Kavallerie-Schule Graudenz, die gleichzeitig Mitglieder des Pserde-Zucht-Bereins sind. Beteiligt an diesem Kennen haben sich noch serner 16. Ulanen-Regiment Bromberg, 17. Ulanen-Regt. Lusa, 15. Art.-Regt. Bromberg, 25. Art.-Regt. Kalisch, 31. Art.-Regt. Thorn und 7. Art.-Division zu Pserde Posen mit je 4 Pserden als 1. Gruppe.

#### Dritter Tag.

Ein Rennen unter schweren Bedingungen offen für Pferde aller Abstammung eröffnete die Sonntagsveranstaltungen. Die Bedingungen lauten: 15 Hindernisse 1,40 Weter hoch, 4,00 Weter breit bei einer Laufzeit 400 Weter in der Minute. 65 Nennungen führt das Programm zu diesem Rennen auf; es beteiligten sich hieran aber nur 46 Reiter und gaben 9 Reiter den Bettbewerb auf. Insolge eines eingelegten Protestes kann über Placierung erst morgen berichtet werden.

### Aus Stadt und Land.

Der Nachdrud famtlicher Original - Artifel ift nur mit ausdrudlicher Angabe der Quelle gestattet. — Allen unferen Mitarbeitern wird ftrengste Berichwiegenheit aunesichert.

Bromberg, 25. April.

### Wechselnd bewöltt.

Die deutschen Betterstationen künden für unser Gebiet teils wolkiges, teils heiteres Better, nach sehr kühler Nacht wieder Temperaturanstieg an.

### Es geht aufwärts!

Das Thermometer schwankt noch zwischen Pelz und Strohhut,

Das Barometer unter Depressionen stöhnt, Doch naht bereits ein lang entbehrtes Hoch von Frohmut Und lächelnd alles bald der Krise höhnt.

Es muß sich alles, alles wenden!

Bir brauchen die Gefühle nicht mehr zu verschleiern! Das wird doch heute mit Bilanzen nur gemacht. Und stets die alten Klagen runterleiern Kann nur, wer seine Gläub'ger wirklich glücklich macht.

Die Bänke sind schon samt und sonders frisch gestrichen. Benn mancherorts auch eine Bank noch leise kracht, So liegt das daran, daß der Binker ist gewichen, Und daß die Mehrbelastung viel ausmacht.

Mit Murmeln fröhlich Kinder auf der Straße spielen, Mit uns das Schickfal heiter-lächelnd Murmeln spielt. Bir rollen aufwärts, das muß wirklich ieder fühlen, Auf Reichtum, Glück und Wohlstend trefflich ist gezielt.

Die Sonne scheint, es muß sich alles, alles wenden, Borbei sind Schnee und Winter sowiese. Es grünt an Konten, Sträuchern, kurz an allen Enden, Die Krise ist vertagt bis — Ultimo.

Xerxes.

. § Zuschlag zu den Radiogebühren. Im "Wonitor Polift" vom 22. April d. I. ift eine Versügung des Ministers für Post und Telegraphie über die zeitweilige Anderung der Radio-Gebühren veröffentlicht. Auf Grund der Versügung wird ein zeitweiliger Zuschlag in Höhe von Bo Groschen pro Monat von jedem Radioempfänger erhoben. Die Versügung tritt am 1. Mai in Kraft und wird die dum 31. März 1933 verpflichten.

§ Gegen die Kommunalzuschläge. Im "Dziennik Ustam" ist das kürzlich vom Seim beschlössene Gesetz veröffentlicht worden, wonach die Gehälter der Kommunalbeamten denzienigen der Staatsbeamten angepaßt werden. Auf Grund dieses Gesetz kommen alle besonderen Zuschläge, die durch die verschiedenen Selbstverwaltungskörperschaften ihren Funktionären außgezahlt nurden, mit dem 31. Juli in Weg-

§ Die Zahl der Postämter und Menturen. Angaben des statistischen Hauptamtes zusolge beträgt die Zahl der Postämter in Polen 1818, die Zahl der Postagenturen 2245. Außerdem gibt es 3944 Telegraphenstationen und 3984 Telephonämter.

§ In Polen werden nicht die meisten Shen geschlossen. Auf Grund von Angaben des statistischen Hauptamtes war die Zahl der Sheschließungen in Polen im 3. Vierteljahr des Iahres 1931 und in anderen zehn Staaten solgende: an erster Stelle besindet sich Deutschland mit 123 285 Sheschließungen, es solgen England — mit 99 372, Frankreich — mit 81 148, Polen — mit 53 962, Italien mit 50 091, Tschechoslowakei mit 31 813, Kanada mit 17 802, Holland mit 16 114, Ungarn mit 18 110, Portugal mit 9883 und Korwegen mit 4333 Sheschließungen.

§ Schmiersinken. In dieser schweren Zeit, in der es für das Staatswesen das Angebrachteste wäre, wenn alle seine Einwohner in Frieden und Eintracht zusammenleben würden, um in geschlossener Arastanspannung der Krise einen Wall entgegenzusehen, in dieser Zeit sinden nichtswürdige Elemente Wuße und Geld, um in schmuhigster Weise gegen einen Teil ihrer Mitblirger vorzugehen. In einigen Straßen Brombergs wurden in der Nacht zum Sonntag die Schaufenster jüdischer Kaufleute mit Teer beschmiert. In Schriftgröße von etwa einem Meter stand an den Schausenstern mit Teer gemalt: "Zyd" (Jude). Leider haben wir nicht ersahren, daß einer der Täter bei seinem schmuhigen Handwerk überrascht und ergrifsen worden ist.

§ Gefete, die umgangen werden. In dem Krafauer "Jl. Kurjer Codz." beklagt sich ein Herr "Ach" aus Warschau über die Praxis der polnischen Antobusunternehmer, die angeblich darauf ausgehen, die Bestimmungen des Gesetzes über den Straßenbaufonds zu umgehen. Die Passa= giere erhalten meiftens überhaupt feine Fahricheine, ober folche, die auf einen viel geringeren, als den tatsächlich be= zahlten Betrag lauten, zu dem Zweck, damit der Autobus= unternehmer die hohe Steuer nicht zu entrichten braucht, die ihn sonst ruinieren würde. Das Traurigste an der Sache aber — so meint Herr "Ach" — sei, daß das Publikum mit den Antobusunternehmern durchaus sympathisiert. Man weiß, daß die Autobusunternehmer bankrottieren müßten, wenn sie die Fahrkartensteuer voll entrichten mürden und unterstütt fie bei den Steuerhinterziehungen. Berr "Ach" schließt seine Betrachtungen mit folgenden Worten: "Also masift hier nicht in Ordnung? Bo liegt die Burgel des 'Abels? Warum gibt es beispielsweise in der Schweiz keine Straßenbahnschaffner und warum zahlt dort das Publikum tropdem das Fahrgeld von selbst? Der eine wird antworten, daß bei und der "Geift des Oftens" an diesen Zuständen schuld sei, der andere wird es vielleicht etwas anders begründen. Die Hauptschuld jedoch trifft die lebensunwirklichen Gefete, die von allen umgangen werden muffen.

§ Diebe vor Gericht. Bor der Straffammer des hiefigen Bezirksgerichts hatten sich die Arbeiter Marjan Wia= necki, Stanistam Rogtowski und Maximilian Som = ramffi aus Nakel wegen Diebstahls du verantworten. Mitangeflagt megen Sehlerei find die Chelente Grae= gora und Sofja Macibuch. Die ersten drei Ange-Klagten entwendeten am 15. August v. 3. aus dem verichloffenen Stall der Helene Synoracka, an dem fie bas Schloß abbrachen, 9 Huhner und einen Sad Hold. Die Hühner verkauften fie an die Cheleute Mt. Durch die Zeugenvernehmung konnte der Diebstahl nur dem W. und K. nachgewiesen werden. Das Gericht verurteilte die beiden, da sie bereits mehrmals wegen Geflügeldiebstahls vor= bestraft find, du je acht Monaten Gefängnis und sprach die übrigen Angeklagten frei. — Francissek Awapich, Fran-cissek Cieficlfki und Jan Kwapich aus Rakel hatten sich gleichfalls wegen Diebstahls zu verantworten. R. und C. drangen in der Racht jum 12. Juli p. J. in Olfzewo in die Scheune von Paul Erdmann ein und stahlen 200 Kilogramm Raps. Jan A. war den beiden beim Berkauf behilflich. Fr. A. und C. bekennen sich au dem Diebstahl, bestreiten es jedoch, daß der Bruder des ersten Angeklagten irgend etwas von dem Diebstahl gewußt habe. Das Gericht verurteilte K. und C. zu je drei Monaten Gefängnis mit bjährigem Strafaufichub.

§ Selbstword eines Unbekannten. In der Nähe der Schleusenstraße sprang gestern abend gegen 10 Uhr ein unbekannter Mann in selbstwörderischer Absicht in den Kanal. Der herbeigerusenen Jeuerwehr gelang es, die Leiche des Ertrunkenen zu bergen. Sie wurde in die Leichenhalle an der Schubiner Chausse gebracht. Der Tote hatte keinerlei Papiere bei sich, aus denen Personalien sestzuskellen waren. Es handelt sich um einen Mann im Alter von etwa 60 bis 70 Jahren, 1,70 Meter groß, graues Haar, kurz geschnittenen Schnurbart. Der Tote war bekleidet mit einem dunklen Anzug, schwarzen Schuhen, Barchenthemd mit schwarzen Streisen, weißen Unterhosen. Personen, die zweckbienliche Angaben über den Toten machen können, werden gebeten, sich im 2. Polizeirevier, Bopestraße (Wileusscha) zu melden.

§ Wegen unerlaubter Grenzüberschreitung wurde ein 30jähriger Mann verhaftet und den hiesigen Gerichtsbehörsen zur Verfügung gestellt.

§ Festgenommen wurden im Laufe des gestrigen Tages zwei Personen wegen übertretung sittenpolizeilicher Borschriften, eine Person wegen Diebstahls, und eine wegen Trunkenheit.

### Bereine, Beranstaltungen und besondere Nachrichten.

**Bas ift am schwersten zu erreichen?** "Daß man sich selbst kinter die Schliche kommt". Diese treffende und launige Antworf gab Wilh. Busch. Am Dienstag abend (Zivilkasino) sollen Wesen und Werf des großen deutschen Schafts lebendig zu uns sprechen. Eintritt: 50 Gr. und 1 Złoty. (4206

l Ans dem Landkreise Bromberg, 24. April. Kürzlich wurde mit Hilfe eines Nachschlüssels vom Speicher des Gutes Lichtenau 9 Zentner zur Saat gebeizte Gerste gestohlen. Es ist gelungen, den Dieb sowie Abnehmer zu ermitteln.

00 Debenke (Debionek), Kreis Birst, 24. April. Diebe drangen in der letzten Racht in den Hühnerstall des Besitzers Gustav Brase ein und stahlen 20 Tegehühner.

e Nakel (Nako), 24. April. Freitag fand hier ein Kram-, Vieh- und Pferdem arkt ftatt. Der Auftrieb war groß. Mit Pferdem wurde wenig gehandelt. Mittlere waren für 50—100 Iody zu haben und bessere für 200—300 Zloty. Unter dem Kindvieh war reger Handel, leichies und mittleres Vieh wurde schon für 30—60 Zloty gehandelt, und gutes schweres Vieh für 180—200 Zloty. Ferkel je nach Omalität 26—36 Zloty das Vaar, sette

Schweine kosteten 40—45 Zioty der Zentner. Butter kostete das Pfund 1,20—1,40, Sier 1,00 die Mandel, Weißköse 0,25 dis 0,30 pro Pfund. — In einer der letzten Rächte drangen unbekannte Diebe in den Stall des Gutsbesitzers Tommassamsschaft in Paulsmühle ein, schlachteten 5 Schase ab und sind mit dem Fleisch der Tiere entkommen.

v Argenau (Gniewkowo), 28. April. Dem hiefigen, Bagenbauer J. Kupczaf wurde in Inowrocław von Visher unbekannten Dieben ein Kutschwagen im Berte von 750 Złoty gestohlen. — Rach längerer Beobachtung ist die Polizei einer Bande auf die Spur gekommen, die mehrere Pferdediebstähle aussührte. Die Bande besteht aus sechs I geunern, die von Ort zu Ort zogen und mit Hilfe von weiteren Mitschuldigen die Pferde unkenntlich machten und auf den Jahrmärkten zum Verkauf brachten.

o. Schoffen, Kr. Wongrowit, 28. April. Kürzlich feierte der Jugendbund von Roszeino und Umgegend in der festlich geschmücken Kirche zu Schoffen sein Jahressest. Herr Hein aus Biatrowiec hielt die Einleitungsrede und begrüßte die erschienenen Gäste. Nach der Festrede des Pfarrers Kauhl übermittelte Jugendbundprediger Poppek die Grüße und Glückwünsche anderer Berbände.

z. Inowrocław, 24. April. Der Polizei ist es gelungen, zwei gefährliche Einbrecher zu ermitteln und dingfest zu machen. Es sind dies die beiden erst kürzlich aus dem Zuchthaus entlassenen Josef Ziołkowski und Alexander Szulc. Auf ihr Konto kommen 5 Sinbruchsdiehstähle und 1 Raubsibersall. Sin Teil der gestohlenen Sachen wurde bei einem der Diebe und bei der Hehlerin Helene Drezyk, die in der alten Mühle in der ul. Erednia 5/6 wohnt, vorgesunden.

Pndewig (Pobiedziffa), 24. April. Rache aft. Der Filialleiter Gutmann der hiesigen Zentralgenossenschaft wurde von zwei 18 bis 20jährigen Lümmels überfallen. Sie verlangten Zigaretten, und als sie das Gesorderte nicht befamen, sielen sie über ihn her, warsen ihn zur Erde und verprügelten ihn. Die Rausbolde sind erkannt.

& Posen (Poznań), 24. April. Der Schlosser Jan Rufs aus der Kopczyńskistraße hatte im Juni v. 3. zwei Anaben im Alter von 14 und 12 Jahren, die fich in Gurtidin mit Radfahren vergnügten, vom Rade gerissen und verprügelt und war dann auf dem ihnen geraubten Rade davongefahren. Er wurde deshalb von der Straffammer wegen Strafenraubes qu einem Jahr Gefängnis verurteilt. - Bu einer unerquicklichen Szene tam es in bem Salachtaschen Möbelgeschäft in der Bredlanerstraße, als dort mehrere wegen rudftanbiger Steuern gepfandete Mobel versteigert werden sollten. Es meldeten sich nämlich die Möbellieferanten aus dem benachbarten Schwersens, die die Möbel bem Geschäft in Rommission gegeben hatten und nun ihr Eigentum auf einem Lastfraftwagen vor bem unerfättlichen Steuerfiskus retten wollten. Den daraus entstandenen scharfen Zusammenstößen zwischen den rechtmäßigen Eigentümern und dem mit der Bersteigerung beauftragten Beamten machte die Polizei ein Ende. - Im Sanfe fr. Moltkestraße 12 forderte ein Bewohner des Hauses namens Marjan Bilkowiki ein im Hausflur hernmlungerndes 16jähriges Mädchen jum Berlaffen des Hansflurs auf und erhielt plötlich von dessen Beschützer einen Schlag mit einem Eifenstabe über den Schädel, daß er schwer verlett zusammenbrach. — Beim Rangieren des Zuges in Luban geriet der Gifenbahnarbeiter Abam Sanmanfft aus Winiary zwischen die Puffer, wobei ihm die Schulter bedenklich gequetscht wurde. — In der Wafferstraße erfolgte ein Zusammenstoß zwischen einem Kraftwagen und einem Motorradfahrer, wobei beide Jahrzeuge ichwer beichädigt wurden. Der Motorradfahrer Bicherffi erlitt eine schwere Berletung des linken Juges.

### Rleine Rundschau.

\* Weizenkönig Leiter und seine Schwestern. Der vor einigen Tagen in Chikago verstorbene Beizengroßhändler Joseph Leiter, der aus gang kleinen Berbaltniffen ftammt, stand wiederholt im Mittelpunkt des Interesses. Das erfte Mal sprach gang Amerika von ihm im Jahre 1897, als er den Bersuch machte, die gesamten amerikanischen Beigenvorräte aufankaufen, um auf dieje Beije auf allen Beigenmärkten der Belt eine fturmifche Sauffe herbeizuführen. Die Spekulation schlug fehl, und Leiter ver-Ior etwa 40 Millionen Mark. Bum zweiten Male machte er durch einen auffehenerregenden Erbicaftsprozes von sich reden, in den er 1923 verwickelt wurde. Der Prozeß ift von den drei Schwestern des Beigentonigs angestrengt worden. Die ältere Schwester hetratete den englischen Grafen Suffolt, die zweite vermählte fich mit dem bekannten englischen Staatsmann und Bizekönig von Indien rord Eurzon, und die jungite mante gleichaus eine glanzende Partie, indem fie die Gattin Campbella wurde, des Vertreters eines alten englischen Abelsgeschleche tes. Nach der testamentarischen Bestimmung des 1923 verftorbenen Familienvaters erhielten alle drei Töchter bedeus tende Legate. Darüber hinaus sollte aus der Erbsumme ein Fonds gebildet werden, der von Joseph Leiter, dem ein= gigen Bruder der drei Schwestern, verwaltet werden follte. Lord Curzon, der älteste Schwager Leiters, wollte sich mit dieser Bestimmung unter keinen Umftanden abfinden und veranlaßte seine Gattin, die Ungültigkeit des Testamentes auf gerichtlichem Wege herbeizuführen. Die übrigen Geschwister schlossen sich dem Vorgehen der Lady Curzon an. Der Erbschaftsstreit dauerte acht Jahre und wurde erst vor turzem mit dem vollen Siege Joseph Leiters beendet.

### Wafferstandsnachrichten.

Wassertand der Weichsel vom 25. April 1932. Arakau — 2,32, Jawichost + 1,77. Warschau + 2,06, Block + 2,45. Thorn + 3,32, Fordon + 3,34. Culm + 3,32. Graudenz + 3,66. Aurzebrat + 3,99. Bietel + 3,92, Dirschau + 4,06. Einlage + 3,26, Ediewenhorit + 2,24.

Chef-Redafteur: Gotthold Starfe; verantwortlicher Redafteur für Bolitif: Johannes Krufe; für Handel und Birtschaft: Arno Ströfe; für Stadt und Band und den übrigen unpolitischen Teil: Marian Hepfe; für Anzeigen und Retlamen: Ebmand Prongodaft; Druct und Verlag von A. Dittmann T. 30. D. fämtlich in Bromberg.

Die heutige Nummer umfaßt 10 Seiten einschlichtich "Der Hausseund" Rr. 45

### Statt besonderer Anzeige.

Heute vorm. 1/211 Uhr verschied sanft und unerwartet unsere gute Mutter, Schwieger-, Groß- und Urgroßmutter, Schwägerin und Tante

# Frau Amanda Rohde

im vollendeten 83. Lebensjahre.

Im Ramen der trauernden hinterbliebenen

Max Rohde.

Legnowo, den 24. April 1932.

Die Beerdigung findet am Donnerstag, dem 28. d. Mts., nachm 1/4 Uhr, vom Trauerhause aus statt.

Sonnabend friih entschlief nach schwerem Leiden mein lieber Mann, unfer guter Vater, Schwiegervater und Groß-

Jabritvorsteher i. R.

im 70. Lebensjahre.

In tiefer Trauer

Hedwig Peiler geb. Bönning Rinder und Enfelfinder.

Solec=Rujawski, den 25. April 1932.

Die Beerdigung findet am Mittwoch, dem 27. April, 11m 4 Uhr nachmittags statt.

Rach Gottes Rat wurde heute in die Ewigkeit abgerufen der

Fabritdirettor a. D.

furz vor seinem 70. Geburtstage.

Acht Jahre hat er in Treue und Dienst= willigkeit unserer Kirchengemeinde als Aeltester aebient. Sein Gedächtnis bleibt unter uns in Ehren.

Schulit, den 23. April 1932.

Die firchlichen Rörperschaften.

Leeich, Pfarrer.

Gestern früh 21/2 Uhr verschied sanft nach langem, in Gebuld ertragenem Leiben unsere inniggeliebte Tochter, meine liebe Schmester. Enfelin, Richte und Rufine

im blühenden Alter von 18 Jahren.

Um stilles Beileid bittet

Paul Gat nebst Frau und Tochter Gertrud.

Debowiec, den 25. April 1932.

Die Beerdigung findet am Donnerstag, dem 28. April, nachmittags 3 Uhr vom Trauerhause aus statt.

Seute früh verschied plötzlich nach längerem Leiden, in seinem 70. Lebenssahre, mein lieber Mann, unser guter Bater und Großvater

# Ernst Weigelt

In tiefer Trauer

Umalie Weigelt geb. Burg Sanna Radte geb. Weigelt Gisela Radte

Bydgoizcz, den 23. April 1932.

Die Beerdigung findet am Dienstag, dem 26. d. Mts., nachmittags 5 Uhr, von der Leichenhalle des neuen evgl. Friedhofes aus statt.

Bydgeszez, Tel. 18-01

10026 bearbeitet Testamente, Erbsch. Auflassungen, Hy-pothekenlöschung., Gerichts- u. Steuerangelegenheiten.

Promenada nr. 3 beim Schlachthaus.

Fischreusen J. Draht, Sick. 13,50 zł. Draht-Maennel, Newy Tomysl, W 6.

geftridt. Bädden (rotdorn) am Sonn-abend nachm. zwischen 1/22 und 3 Uhr verloren in den Straßen Adama Asnyta—Aleje Mickes wicza, Geg.Belohn.abs zugeben bei **Matern**, Gdańska 31.

tann gegen Zahlung

Unfragen unt. 3. 4226 an d. Gft. d. Zeitg.erbet. Geschäftsmann, 253. alt

**Einheirat** 

Bevorz. wird Geschäft evtl. Grundstück. Diskr.

### Unene Giellen

Dachpappenfabrit-Zeerdestillation sucht per sof.eingeführt.

Reisevertreter.

Berwalter

für 900 Mrg. groß. Gut mit schwerem Boden u. wielsettigem Betrieb. Off. erb. u. S. 4194 an Angebote unt. W. 4221 erbeten unter N. 4187 Off. erb. u. S. 4194 an Angebote unt. W. 4221 orbarden. Angebote unter N. 4187 Off. erb. u. S. 4194 an Office of Section of Secti Die Geichtt, dief. Zeitg. an d. Geschäftspt. d. 3tg. la. d. Geichaftsit. d. 3tg.

### Dr. v. Behrens

gür bielige Molterei-Genoffenigaft wird zum 1. Mai oder später mit gut. Schulbildung gesucht. Angebote bitte

v. 20 gr Blanierungsgebuhren pro Juhre abgeladen werden

11. Leśna 13.

4229

Dobrzyniewo,
p. Wyrzyff, Stat. Ofiek

peirat

Eval. Gärtner findet Bliebevolle Aufn. durch Einheit. Dieseindt. D

evgl., aus bess. Familie wünscht

Ehreniache. Antw. erb. 1.21.4227 an d.Git.d.3g

Offerten unter M. 4183 an die Geschst. d. Zeitg. suche zum 1. Juli um= sichtigen, fleißigen, un verheirateten, evangel

Rüdenmädden

Suche zum 1. Mai 2. Stubenmädchen

Tel. 120

Sad Grodzki.

Gut ist er

Am 23. d. Mts., abends 7%, Uhr, verschied nach

langem schweren Leiden unsere liebe Mutter, Schwieger=

geb. Feldt

Die Beerdigung findet am Mittwoch, dem 27. April,

nachm. 5 Uhr, von der Leichenhalle des evangl. Fried-

Die trauernden hinterbliebenen.

im Alter von fast 77 Jahren.

Bromberg. 25. April 1932.

hofs in Bringenthal aus statt.

Obwieszczenie.

dział A. zapisano dzisiaj pod nr. 3 przy firmie:

iż prokura Ludwika Przybylskiego, kupca

Bydgoszcz, dnia 29. stycznia 1932.

Nur kurze Zeit!

12 Postkarten in künstl. 875

Paß-Bilder sofort mitzu- 175

FOTO-ATELIER

nur Gdańska 27.

Ig. Stellmacher

Jüngerer

Gärtnergehilfe

von sofort gesucht. Angebote unter T. 4208 an d. Geschit. d. Itg. erb.

Gefucht Bu fof. eine Gefretärin,

ürm in Stenographie, Maschinenschreiben u.

absolut firm im Polnis Hen (Schriftund Spr.).

Wirtin

Stubenmädchen

Stütze

vom Lande, die kochen gelernt hat und sich vor keiner Arbeit scheut, für

Sniadectich 2, Whg. 5

1851

Evangelisches

Pomorsta 46, I. Tr.

Bydgoszczy wygasła.

W tutejszym rejestrze handlowym od-

Gottlieb Bohm właśc. Helmuth Bohm,

kupiec z Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 43

und Großmutter, Schwester, Schwägerin und Tante

mit Näh- und Blätt-tenntnissen. 4219 mit Kochkenntnissen. Zeugnisabschriften u. Gehaltsford. erbet. an

Frau Elisabeth Alug. **Różantowo**, p. Swierczynti, pow. Toruństi.

### blellengelume

Molferei = Genofien = foaft Lafin, pow. Grudziądz.

27 J. alt, sucht Stellung zur Bewirtschafta. eines mittl. Grundfüds von iogleich od. häter. An-gebote u. Rr. 4205 an EmilKomev, Grudziads. Torunska 16 erbeten.

Torunska 16 erbeten.

Togickelle d. 3ta.

Best. Frau sucht Stellu.

Laichenselle. Off unt.

Togickelle d. 3ta.

Best. Frau sucht Stellu.

Best

landw. Buchführ. voll-ständig vertr., sucht von sofort Stellung als Gutssetretär

Suche zum 1. Mai persolie Geichst. dies. Beita.

Förster

desgleich, ein deutsches mit oder ohne Kaution 37 Jahre alt, 2 Kinder für Gutshaushalt. Be-werb. mit Zeugnisab-lährift. erb. u. **3.** 4192 a. d. Geschst. dies. Ztg. Ginsace

Zapezierer jung verheiratet, läng. Zeit ohne Beichäftig.,

keiner Arbeit scheut, sür Gutshaushalt gelucht. Andheres, Gehaltssord. W. Zeugnisabsch. erb. unter U. 4210 an die Geschlt. dieser Zeitung. Im Andhees Zeitung. Im Interest bittet um irgendwelche

### gehilfe

fucht von fofort Stellung. Bewandert in Topffulturen und Ge-müsebau. 4 J. Braxis. Zeugnisabschrift. sind

3a. Gärinergehille 20 J. alt, sucht v. sof. Stellung. Off. unter T. 1814 a. d. G. d. 3tg.

Kindergärtnerin 25 I. alt, anpassungss., mit prima Referenzen u.langjähr. Erfahrung in Familien= u. Kinder= cten, sucht passenden Arien, jagi baiteneti Mirtungstreis. Gefl. Off. unter M. 1799 an d. Glichit. dies. Itg. erb. Geb. Mädel, 25 J. alt, mtt 'f.iähr. Ausbild. i.d. Krantenpfl., juckt Stell.

als Pflegerin

g. einz. Dame v. Sprechtundenhilfe bei Arzt. minoenhilfe bei Arzt. Bevorz. w. eine Stelle, wo Gelegenh. z. Weiter-bildung i. der Kranten-pflege geb. w. Nachw. Kennin. in Kleinfinder-pflege vorh. Gefl. Off. u. C. 1836a. d. Geld. d. Ig. Alleinstehend., anständ.

Fräulein fucht Tag-, auch Salb-tagbeschäftigung. Bin i. Schneid., Koch., Plätt. u. jed. Hausarb. erfahr. Offerten unter M. 3989 a.d. Geschst. d. Zeitg.erb.

Wirtin

rfahren im Rochen Backen, Schlachten

Baden, Schlachten, Einweden u. Geflügelzucht, sucht bald Stellung in frdl. Gutshaushalt. Angeb. unter B. 4129 an die Geschäftsitelle d. Ita.

Taichengeld. Off unt. F. 1850 a. d. Geschst. d. 3. Bessers Wirtschafts-fraulein sucht b. Fa-milienanschl. Stellung

als Stüke

m.g.Rochtennt.fuct sof Stellung, auch tagsüb Off.u.D.1837 a.d.G.d.3

### un u. Bertaufe Lebensmittel=

mit 2 Jimmern, Küche, Kammer und großem Keller in Laufgegend wegen Todesfall und hwerer Operation for ventel. Berlin,

Geichäft

Grundstüd halber zu verfaufen.

Acteritr. 93.

Sniadectich 47, Whg. 7.

Fuchswallach fompl., geritt., zugfinen auf Beinen, gi

W. Ślusarkowa, Bydgoszcz Poznańska

Nachtigal Kaffee

empfiehlt

Nr. 24 zu zł. 1,10

das 125 gr. Original-Paket

Foritpflanzen! Roterle 3jähr. mm verich. 100/150 cm 40 .-Samlinge mm versch. Birte Rotbuche 3

Samlinge

Stileiche Roteiche pro 1000 Stud. M. Kornowsky, Forstbaumidule Sepolno (Pom.)

Stud Riefernpflanzen ljähr. start und gesund à 1 Tsd. zu 3.00 ze inkl. Berpad, gegen Nachnahme gibt noch ab

H. Barnewitz, Madleśnictwo Zielonygaj, 4185 oczta Wyszyny, powiat Chodzież Wyszyny Nr. 2. Bahnst. Ostrówki.

1 J. 2 Mon. alt, v. imp. Oftfriesen, aus meiner mildreichenzerde gebe 5. Siebrandt, Bratwin, p. Grudziądz.

Bruteier v. reinrass. Rhodeland. gibt bei Abholg. 3. 30 gr pr. Std. ab Else Sinz, Bnttowice, 1852 pocz. Roronowo.

Möbel 3u 4 3imm., wie neu, ein schw. eich. Es. Schlafe, Herrenz., 1 Mahag. Sal., Jug.s Stil, f. 2000 für frembe Rechn. sofort zu verkf Möbelhaus Janofchte, Sniadectich 2. 1862

Hadma anineu neue und wenig gebr., "Schmozer". 13/4, 2 u. 3 Meter breit sow. eine Saxonia 2 Mtr.. Dehne 24, Mtr. gibt sehr gün-stig ab. Messer, Reißel, Wesservlatten stets am Lager in allen Größen. Markowski, Poznań 420, Sew. Mielżyńskiego 23. 2ager: Słowackiego, 4212 Ede Jasna.

Beike Bulchbohnen unt. Garantie zur Saat, lette Ernte über 20 3tr oro Morgen, verkauft i Zentner 35.— 21 4209 Eric Anels, Brankówka, pw. Chelmno, p.Rudnik

Anbiete tartoffeln, frebsjeste, "Max Delbrid", "Cellini", Ausvertauf sind "Sidingen", "Rojafolia".

Anbiete Topinambur zu Wildremisen. 50 Jährlingsmutt.

start und mit Wolle. E. Rujath = Dobbertin, Dobrzoniewo. p. Wyrzyjt.

Staten Beigenftrob u. Staten Gerftenftrob. eder à 300 Itr., unweit forun, günstig zu vertauf. od. geg. Lieferung neu. Ernte abzugeben. Tranzyt", w Toruniu. rzedzamcze 20, Tel. 242

### Wohnungen

2-3 Zimmer, Küche u. Pferdestall sof. gesucht. Öfferten unter **G.** 1861 a.d Geschst. d.Zeitg.erb.

### Wlobl. 31mmer

Suche ein möbliert. u. im Zentrum d. Stadt. Angebote unt. H. 1864 a.d. Geichlt. d. Zeitg.erb. Befferes 3immer möbl., bill. zu vermiet. 1813 **ul.Gdańska 99** Baltonzimm, zu verm. 1845 **Bomorsta 70**, W. 3.

### *Vantungen*

Bachtarundstüd von 100 Mrg. aufwärts gefucht. Beding.: gut. Land u.Gebäud. Offert. pom Eigent, mit Preis erbet Fr. Szudlabifi, Patość, pow. Mogilno.

Morg. Land Garten sofort zu verp. 1854 **Gdaństa** 168, Wohng. 3 Fleischerei altershalb. günstig zu verp. 1810 Bodg., Grunwaldzia 64

1 Morg. Land Lager. platzu verpachten. 1855 **Gdaństa 168**, Wohng. 3

### Ordentliche Sofverwalter vom 1. Mai 1932 oder vom 1. Mai 1932 oder bie Geschst. dies. Zeitg. vorhanden. vorhanden. der Mitglieder

des Vorichuftverein Wiechork Bank spółdz, z nieogr. odpow.

am 7. Mai 1932, nachmittags 2 Uhr in den Räumen des Herrn Franz Drabeim, Wiecbork, zu der die Witglieder der Genoffen-schaft hiermit eingeladen werden.

Tagesordnung:

Revisionsbericht.
Geschäftsbericht und Bilanz für 1931.
Bericht des Aussichtsrates
Genehmigung der Jahresrechnung und der Bilanz und Berteilung des Reingewinnes.
Entlastung der Berwaltungsorgane.
Wahl von Aussichtsratsmitgliedern.
Sahungsänderungen.
Berichiedenes.

Der Auffichtsrat: (-) Ricert, Borfikender.

### Deutscher Abend.

Sut erhalt. Grundftild mit Gartenl. erhichafts. im Civiltafino, Dangigerftr.

"Der heitere und der besinnliche Wilhelm Busch' mit Lichtbildern.

Bortragender: Willi Damajchte. Am Alavier: Abele Joppe. Max und Morih in Musit: Brosessor Schnura. Numerierte Eintrittskarten zu 1.— zk und 50 gr in Johne's Buchhandlung Danzigerstr., und an

Der Arbeitsausichuß.

# Deutsche Rundschau.

Bromberg, Dienstag den 26. April 1932.

### Pommerellen.

Graudenz (Grudziądz). Berband deutscher Ratholiten in Bolen.

Eine Festversammlung hielt die Ortsgruppe Graudens dieser Organisation Freitag abend im "Goldenen Lömen" ab, ju ber fich Mitglieder und Gafte gablreich eingefunden batten. Im Mittelpunkt ber Beranftaltung ftand ein Bor= trag von Gymnafialprofeffor Ttacayf hierfelbit, in bem er vom driftlichen Standpunkt aus den Weg zu weisen fuchte, um ber wirticaftlichen und feelischen Rote unferer zerfahrenen Zeit Berr zu werden. Der Redner lebnte in entschiedenen Darlegungen die Meinung mancher Polititer und Ctonomisten ab, die dabin geht, daß Übernölferung eine der Grundursachen unseres mirticaftlichen und fortalen Elends fei. Rur im Menschen felbst stede ber Grund des Beltelends. Dem biblifchen Borte gemäß ... und machet die Erde euch untertan" fei die allgemeine Beltordnung, die Gestaltung des sozialen Lebens von den Menichen felbft abhängig. In einer völligen Abfehr vom Wege des jetigen Sandelns und Wandelns liege das Mittel Befferung. Rur im Ginklang mit ben ewigen göttlichen Befegen, auf benen wiederum die Naturgefete bafieren, könne ein Ausweg aus der gegenwärtigen, fast überall zu ipurenden Traurigfeit im geiftigen und materiellen Lebens= dafein gefunden werden. Redner verbreitete fich naber über wirtichaftlich faliche Zusammenhänge als Urfache des heutigen öfonomischen Ubels, das bereits im Mittelalter eine Art Borläufer gehabt habe. Damals verschaffte Amerikas Entbedung einen neuen ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwung. Einen folden Answeg gabe es aber heutzutage nicht mehr, da die Welt bis ins fleinste Winkelchen verteilt fei, Die einzige Entwirrung des Problems bringe die Rudtehr zu den Chriftusgeseten, absolute Respektierung der rein driftlichen Beltauffaffung - bas allein werbe ber geplagten Menichheit Ordnung, Rube und wirkliches Glud ichaffen. Redner forberte bagu auf, bag die Laienwelt der Geiftlichfeit fräftiger als bisber gur Bertiefung der Beltanschauuna im Ginne Chrifti dur Seite ftebe, im echten Beifte der katholifden Aftion. Regiter Beifall lobnte dem Bortragenden.

Abnlichen Gedanken hatte bereits der Borfigende, Studienrat Dr. Bifchoff, in feinen Begrüßungsworten Raum gegeben. Auch er hatte zur Abwendung vom innerlich unbefriedigenden und feelenlofen Materialismus und Naturalismus gemahnt und du gottdurchdrungenem, innig gottverbundenem Chriftentum, gur Befämpfung der mannigfachen der driftlichen Lehre und Auffaffung drobenden Gefahren aufgerufen. Im übrigen ichmudten den Abend gut vorgetragene Gejänge des Cäcilienvereins, gang vortrefflich deflamierte Gedichte (u. a. das markige "Arbeit" von Bildenbruch, sowie das stimmungsvolle Beibelsche "Und dräut der Binter noch jo fehr" der Berren Staft und Sache= panffi) und ber eindrucksvolle Bortrag der "Beltenuhr" des unserer Heimat bekanntlich so nahestehenden Franz

X Kanalisations: und Millabfuhrgebühr. Der Magiftrat publiziert: Durch Beichluß der ftadtischen Körper= schaften vom 8. und 10. 2. d. J. werden im Birtschaftsjahr 1932/33 an Gebühren für die Unterhaltung des Ranali= fationsnetes 97 Prozent des Zuschlages gur Gebäudestener, für die Unterhaltung der Regenwasserabflüsse 9,7 Prozent und für die Gemüllabfuhr 81 Prozent des genannten 3uichlages erhoben. Den verpflichtenden Statuten gemäß muffen die Grundstücksbesitzer diese Gebühren in Biertels jahresraten, und awar bis gum 15. des aweiten Monats jedes begonnenen Quartals, an die städtische Steuerkaffe

Büdtfe durch die Mädchengruppe.

abführen. Für rudftandige Beträge wird, angefangen vom 15. Tage nach Ablauf des Zahlungstermins, eine Ber= zögerungsstrafe erhoben.

X Bom Bauwesen. Gine städtische Tätigkeit auf bem Gebiete der Errichtung tommunaler Bohnhäufer wird in ber jetigen Saifon nicht zu verzeichnen fein. Dem Magiftrat fteben für diefen 3med leider feinerlei Mittel gur Berfügung. Bas bas private Bauwejen angeht, fo hat der Magiftrat bisher die Plane von gehn neuen Bohnhäufern (Billen), die fast fämtlich in der Bilfudstiftraße ihren Plat finden follen, beftätigt. Ginige diefer Gebaude befinden fich bereits in der Herstellung und sind zum Teil schon ziemlich weit fortgeschritten. Mehrere Blane liegen der Bauabietlung noch gur Prüfung und Genehmigung vor. Da außer diesen einige weitere Bauprojekte gu erwarten find, fo dürften im laufenden Jahre wohl an zwanzig neue, aller= dings meistens fleinere Baulichkeiten privaterseits errichtet

t Wochenmarktbericht. Zeitgemäßes, tatfächliches Frühlingswetter begunftigte den Sonnabendwochenmartt; die 3ufuhr war recht gut. Man notierte: Butter 1,50-1,60, Gier 0,90-1,00, Kartoffeln 2,80-3,50 pro Zentner, Spinat 0,80 bis 1,00, Rhabarber pro Bundchen 0,50, Radieschen pro Bundchen 0,20, Salat pro Köpfchen 0,15-0,25, weiße Bohnen 0.25-0.30, Kocherbsen 0,20-0,25, Mohrrüben 0,15, Zwiebeln 0,25-0,30, Suppenhühner 2,80-4,00, Tauben pro Paar 1,50 bis 1,60, Buten 8-9,00; Sechte 1-1,20, Schlete 1,50, Bariche 0,50—0,80, Karauschen 1,30, große Bressen 1,20, kleine Plötze drei Pfund 1,00, größere 0,60-0,70.

Wegen Urfundenfälichung wurde dem Connabend= Polizeibericht zufolge ein Mann festgenommen, ferner fechs Diebe. Bur Bestrafung gemeldet wurden fünf Radfahrer, deren Rader feine Bremfen aufwiesen, ferner ein Bagen= lenker, der sein Pferd in strafbarer Beise gequält hat. Die Diebstahlslifte verzeichnet: F. Balon, Pohlmannstraße (Mickiewicza), find Autoteile im Werte von 100 3toty, An= toni Jablońffi, Roggenhausen (Rogóźno), ist fein etwa 100 Bloty wertes Fahrrad und Kazimiera Zuchlinska, Festungsstraße (Forteczna) 28, eine Uhr, Schuhe und 40 3loty Bargeld, entwendet worden.

### Thorn (Toruń).

v. Von der Weichsel. Der Wafferstand erfuhr gegen den Vortag eine weitere Abnahme um 22 Zentimeter und betrug Sonnabend früh bet Thorn 3,81 Meter über Normal. Bon Barichau kommend traf Dampfer "Jagiello" mit Baffagieren und Studgutern in Thorn ein. Die Stadt paffierten auf der Bergfahrt von Danzig nach Warschan Dampfer "Biteź" und Schnelldampfer "Wanda", auf der Talfahrt von Warschau nach Danzig Salondampfer "Faust".

v. Die Beichselfahre verfehrt bis auf weiteres täglich von 6 Uhr morgens bis 9.15 Uhr abends, fo daß die Reisen= den des Bromberger Zuges, der um 20.59 Uhr auf dem Hauptbahnhof (Toruń-Przedmiescie) einläuft, den letten, um 21.15 Uhr vom linken Beichselufer abgehenden Fähr= dampfer noch erreichen können. Der Fährtarif hat gegen das Vorjahr keine Veränderung erfahren: 15 Grofechn pro Person, Beamte und Militärpersonen bis jum Unteroffi= zier 8 Groschen, Schüler und Schülerinnen 5 Groschen, Rinder bis zu 6 Jahren in Begleitung Erwachsener frei, Gepäck über 20 Kilogramm, Handwagen, Kinderwagen, Fahrräder usw. 15 Groschen pro Stück.

v. Öffenliche Ausschreibung. Das Baureferat bei der Staroftet des Kreifes Thorn (dawn. Panftw. Urgad Budow. Naziemnego) in Thorn, Stowackiego 16, will die Manrer-,

Bei Rervenreizbarfeit, Ropfichmerzen, Schlaflofigfeit, Mattige, Riebergefclagenbeit, Angihaefühlen hat man in dem natüren "Frang-Josef"-Bitterwasser ein Hausmittel in der Sand, um die meisten Aufregungen, von welchem Teil des Verdauungsweges sie auch immer ausgehen mögen, allsogleich zu bannen. (2480

Bimmermanns-, Tifchler-, Schloffer- und Glajerarbeiten iowie Installation der Bentralheizungsanlage, der Waffer-, Bas- und elettrischen Lichtleitung beim Umban des Gebäudes des Staatlichen Coppernicus-Gymnasiums in Thorn vergeben. Nähere Informationen erteilt der Bauleiter des oben genannten Amtes. Offerten muffen in verfiegelten Umidlägen mit der Aufschrift "Oferta na prace muraritie, ciefielffie . . . przy pomoczniczym budyntu Państw. Gimnamsjum im. Kopernifa" fpatestens bis jum 2. Mai 1982, 12 Mhr mittags, eingereicht werden, worauf die Öffnung der eingegangenen Offerten erfolgt. Den Offerten ist eine Quittung der Rasa Skarbowa über eine in Höhe von 5 Prozent der Offertsumme in Bargeld oder staatlichen Bertpieren hinterlegte Bürgschaft beizufügen.

v. Preise für Fleisch und Fleischwaren. Die Thorner Fleischerinnung hat in ihrer Sitzung am 20. d. M. folgende Preisfestigen getroffen: Fleifch (für je 1 Kilo): Schweinefleisch, Halbstück 1,80, Koteletts 2.00, gehactes Schweinefleisch 1,80, gehadtes Rindfleisch 1,40, frischer Speck 2,00, Räucherspeck 2,40, Schweineschmalz 3,00, Schweineliesen 2,40, frifder Schinken 2,00, gefocht ober gerändert 4,00, Krafaner Burft 3,00, Jagdwurft 2,60, Knoblanchwurft bis 1,60, Zungenwurst 2,60, Würstchen 3,00, Preftopf 2,20, Leberwurft, 1. Sorte 2,60, 2. Sorte 2,00, 3. Sorte 1,00, Preß= wurft 1,00-2,00. Dbige Preise verpflichten vom 21. 8. M. \*\*

+ Der Polizeibericht vom Freitag verzeichnet drei fleinere Diebstähle, zehn bzw. zwei 'übertretungen polizeilicher Verwaltungs- baw handels-administrativer Bestimmungen und einen Berftoß gegen sanitätspolizeiliche Anordnungen. Festgenommen und ins Burggericht eingeliefert wurden drei Personen wegen Gelbbiebftahls, eine wegen Unterfclagung, zwei wegen Taschendiebstählen mahrend bes Wochenmarktes. Sodann wurden zwei Diebstahlsverdächtige verhaftet, nach erfolgter Bernehmung aber wieder entlaffen. Die Akten wurden dem Gericht zugeleitet. In Polizei-arrest genommen wurde ferner eine weibliche Person, die im Berdacht fteht, die Leiche eines neugeborenen Rindes auf dem St. Jakobsfriedhof ausgesetzt zu haben. Wegen Trunfenheit erfolgten brei Arretierungen.

#### Bereine, Beranftaltungen und besondere Rochrichten.

Dentsches heim. Montag, 2. Mai, 8.15 Uhr: "Handen-Feier", Kammermutsitäbend der verstärften Orchesterabteilung mit Solisten. Borverkauf bei Justus Ballis, Szeroka 84.

\* Goftershaufen (Jablonowo), 24. April. Die Poli= zei exmittelte in der Diebstahlsangelegenheit bei Erich Sonafenberg, über die wir im Februar berichteten, bie Täter. Bei der Saussuchung wurden viele aus Diebstählen herrührende Gegenstände gefunden, so daß die Missetäter sich bequemen mußten, noch weitere elf Einbrüche im Briefener Rreise in der Zeit von November 1981 bis April d. 3. ein= zugestehen. Während der Haussuchung versuchte einer der Täter sich durch Trinken von Salzfäure das Leben zu nehmen. Ein sofort hinzugezogener Arzt wandte Gegenmittel an, fo daß jede Lebensgefahr beseitigt werden fonnte.

### An unsere Grandenzer Leser.

Damit in ber Buftellung ber "Deutschen Rundschau in Polen" feine Unterbrechung geschieht, empfiehlt es sich, das Abonnement

für Mai

bei einer ber nachstehenden

# Ausgabe = Stellen

sofort zu erneuern.

Die "Deutsche Rundichau in Polen" ist die verbreitetste deutsche Beitung in Bolen: Anzeigen darin sind deshalb auch besonders wirkungsvoll. Alle Ausgabe - Stellen nehmen auch Inseraten-Austräge entgegen.

Sauptvertriebsstelle, Anzeigen = Annahme \_\_\_ und nachrichten-Dienst: \_\_\_

Arnold Ariedte, Buchhandlung, Mickiewicza (Pohlmannstr.) 3.

= Ausgabe-Stellen: = Willy Beder, Drogenhandl., Blac 23 streznia (Getreibemartt) 30.

Romen, Bapierhandlung, Toruńska (Unterthornerstr.) 16. Com. Jordan, Raufm., Chelminska (Culmer-ftrage) 1.

itrahe) 1. Matowsta, 3igarrengeldäft. Chelminsta (Culmerfix.) 40. Iantowsti, Raufmann, Chelminsta (Culmer-itrahe) 76. Franz Contowsti, Rzezalniana (Schlachthof-

firaje) 24. Papierhandlung, Józefa Belene Roeder, Papierhandlung, Józefa Mybictiego (Marienwerderfir.) 9. Banad, Kolonialw.-Handlg., Kościuszłi 7a. Cawronsti, Kolonialwarenholg., Koszarowa

Rasernenstraße 13. Schachtschneider.

Gduard Schachtspheider.

Kindt, Bäderei, Lipowa (Lindenstr.) 17.

A. Robesynsti, Rolonialwarenhandlung, Lipowa (Lindenstraße) 35.

Gustav Klafft, Bäderei, Al. Tarpen, Grudiadata (Graudenzerstr.) 2.

Geimäftsstelle der Deutschen Rundschau in Bolen.

Seute abend entschlief sanft unsere liebe Schwester, Schwägerin

# Marie

im 85. Lebensjahre.

Im Ramen der Sinterbliebenen Ferdinand Gude, Tilfit

Toruń, den 22. April 1932.

Die Beerdigung findet am Diens= tag, dem 26. April, 4 Uhr nachm., von der Salle des neuftädtischen Friedhofes aus statt.

Am 24. April morgens entschlief plöhlich am Herzschlag meine liebe, herzensgute Tante

Fräulein

Alara Wechiel

Lehrerin emer.

Dieses zeigt mit der Bitte um stille Teilnahme an im Namen der Hinter-

Die Beerdigung findet am Don-nerstag, dem 28. d. Mts., um 11 Uhr vorm., von der Leichenhalle des alt-städtischen evgl. Kirchhofes aus statt.

Thorn, den 24. April 1932.

B. Soffmeister

wd. sachgem. angefert. Helena Kucharska,

1105 Strumptowa 15.

im 73. Lebensjahre.

bliebenen

Am 23. April, nachm. 5 Uhr, an ihrem 76. Geburtstage, entschlief nach langem schweren Leiden unsere liebe Schwester, Schwägerin und Tante, die

Thorn.

Alavierlehrerin Fräulein

### Margarete Hirsch

Im Namen der Sinterbliebenen Brofessor Gedetemener.

Thorn, den 23. April 1932.

Die Beerdigung findet am Mittwoch, dem 27. d. Mts., um 11 Uhr von der Leichenhalle des altst. evgl. Friedhofes aus statt.

### Stroh - Heu Kartoffeln =

waggonweise zu Konkurrenzpreisen liefert: "Tranzyt"w Toruniu, Przedzamcze 20, Zel.242.

Hochkünstlerische

## Photographien von Thorn

Original-Handabzüge mit Signum auf weiß Karton, 35×301/2 cm zum Preise von zł 6.75

für Andenken und Geschenkzwecke stets vorrätig.

Justus Wallis, Toruń ul. Szeroka (Breitestr.) 34.

Setretür-. Buchhalter- und Stenoth diften-Aurie für Landwirtschaft, Ge-nossenschaft, Industrie

usw. Honorar 50% er-mäßigt! **Dirett. Berge**r, Toruń, Żeglarskastr. 25.

Goldfüllhalter

Qualitäts - Fülihalter mit 14-kar. Goldfeder in allen Spitzenbreiten zu haben bei

Justus Wallis, Papierhandlung, Büro bedarî, Toruń.

ausgeführt.

### Graudenz Am 1. Mai 1932 morgens:|Für die Salatzeit Bootsfahrt stromaus. 9 Uhr 30:

Roßgarten. Treffpuntt 10 Uhr 30:

Niidfahrt. 3

# udern.

Attive Ruderer 2 Uhr 30 im Bootshause. Unschließend

Roparaturen sämtlich. Kaffeetafel und gemütliches Beis-Goldfüllhalter-Systems sammensein im Bootshause. Der Vorstand

i. Mr. Rarl Meikner.

feinft. Zafelöl feinst. Olivenöl z. A. Gaebel Göhne.

Damenhüte der neuesten Fasson umgearbeitet.

**Hac 23go Stycznia 24.** Einen größeren Bosten handverlesener

Speise 4216 u. Saattartoffeln "Sindenbura" u. "Par-nassia"vertauft Liedtte, Riewald, pow. Grudz

d Sdingen (Gonnia), 24. April. Ein internatios naler Ginbrecher murde geftern von der hiefigen Polizei in der Person des Josef Biniarfti festgenom= men. Der Genannte hatte in Goingen in kurzer Zeit bereits 6 Einbrüche verübt. — Einen Unglücksfall er-Itt beim Bau des Quarantänelagers der Arbeiter Franz Switala von hier. Er fiel bei ber Arbeit fo ungludlich hin, daß er sich beide Beine brach. In hoffnungslosem Zu= stande brachte man ihn ins Krankenhaus. — Schwer beftohlen wurde der Beamte A. Orgelbrand, dem unbekannte Diebe ichon gum dritten Male fämtliche Bafche aus dem Trodenraum ftahlen. Er erleidet einen Schaden von 600 Bloty. — Vom Inge überfahren murde gestern unweit der Station Kolibken der Arbeiter Franz Paschke aus Kl. Kat. Er wollte auf einen fahrenden Güterzug springen und fam hierbei unter die Rader. Der linke Fuß wurde ganglich zerquetscht, außerdem erlitt er noch eine leichtere Gehirnerschütterung. — Beim Motorrad= fahren verunglückte auf der Chaussee nach Rheda der In= genieur Stalinffi mit seiner Fran. Während der Genannte in voller Fahrt seinem Ziel zustrebte, brach plötzlich die Achje und das Gefährt überschlug sich. Stalinfti erlitt erhebliche Bunden am ganzen Körper, seine Frau brach ein Bein und trug eine schwere Gehirnerschütterung davon Die Verunglückten wurden von einem vorbeifahrenden Auto ins Krankenhaus gebracht.

ch. Konig (Chojnice), 23. April. Wegen Meineids hatte sich der Fleischer und Fischer Anton Paifler ans Bempelburg vor der hiefigen Straffammer an verant= worten. Die Anklage legt dem P. zur Last, daß er in einem Prozeß wissentlich falsche Ausfagen gemacht haben soll. P. balt auch jett an feinen früheren Ausfagen fest und diefe werden durch den Landwirt Leng jett bestätigt. Paifler wurde auf Roften der Staatstaffe freigefprochen. -Auf dem heutigen Woch en markt, der gut besucht war, kostete Butter 1,40—1,60, Eier 1,00—1,20.

a Schwetz (Swiecie), 23. April. In der Nacht zum Sonntag vergangener Woche waren bei dem Pfarrer Bur= cant in Jegewo hiefigen Kreises Diebe in den Reller und die Speisekammer eingedrungen und haben einen großen Posten Lebensmittel und andere Artikel mit sich geben laffen. - Der heutige Bochenmarkt brachte eine reichliche Belieferung mit Butter. Der Preis schwankte zwischen 1,40—1,60 pro Pfund, für Gier zwischen 0,90—1,10 pro Mandel. — Bei dem Landwirt Leon Falkowski in Suchan hiesigen Kreises waren in einer Nacht der vorletten Woche Diebe eingebrochen und haben dort einen Posten Garderobe, Wäsche und andere Gebrauchsartikel gestohlen. Die Spihbuben warfen einen Teil der Bäsche in den Graben und einen Teil auf den Weg. — Bor einigen Tagen wurden dem Fischer Karl Minde in Christsowo mehrere große und fleine Fischernete gestohlen.

w. Soldan (Działdowo), 23. April. Der am Mittwoch, den 20. d. M., in Heinrichsdorf (Plosnica) hiefigen Areises stattgefundene Bieh =, Pferde = und Krammarkt war bei dem schönen Wetter gut besucht. Der Auftrieb von Vieh war groß. Die Preise für Bieh haben an diesem Markt= tage, da auch auswärtige Sändler erschienen waren, gegen den letthin stattgefundenen Biehmarkt eine 5-10 prozentige Preissteigerung gehabt. Mon notierte folgende Preise: 1. Sorte gute Milchtühe 200 — 260 3loty, 2. Sorte 150 — 190 3loty, 3. Sorte 120—145 3loty, 4. Sorte 80—110 3loty, tragende Färsen 90 — 120 3kotn, Jungvieh 60 — 80 3kotn, je nach Qualität, Fettvieh 25 — 30 3loty pro Zentner Lebendgewicht. Es wurden viele Umfate getätigt. - Der Auftrieb von Pferden war gering. Es wurden nur in der Preistage von 80 — 150 3loty einige Geschäfte abgeschlossen, während gutes Pferdematerial keinen Absatz fand. - In der vergangenen Woche wurde der lange Zeit gesuchte Einbrecher Konstantin Potomka auf der Bahnstation Heinrichsdorf mit feinem Kompligen durch einen Grenzbeamten festgenommen. Als der Beamte den anderen Dieb hielt und im Dorfe Hilfe fuchte, trat Potomfa in einem unbeobachteetn Augenblick zurud und gab drei Schüffe auf den Beamten ab. Er verlette den Beamten am Juß schwer und floh nach dem Grotfer Balbe. Am Sonnabend nachmittag wurde Potomfa in Alt-Zielun (Kongrefpolen) bei einem Abbanbefiber verhaftet. Er hatte sich dort im Dung versteckt.

x Zempelburg (Sepolno), 24. April. Gin längst gehegter Bunsch der Anlieger der Gartenstraße ist jest seiten? der Stadtverwaltung durch die Pflafterung der Straße in Erfüllung gegangen. Befonders bei Regen= und Schneeweiter war die Passage für die anliegenden Garten- und Feldbefiter, besonders bei Abfuhr der Feldfrüchte stets mit Schwierigkeiten verbunden. - Dem Besier Artur Schulds-Zempelburg Abban wurden vor einigen Tagen nachts 30 Hühn er gestohlen. Die Nachstorschungen nach den Dieben verliesen jedoch ergebnistos. — Auf dem letten recht gut besuchten Wochenmarkte notierte man: Butter 1,30—1,40, Eier 0,70—0,80, Spinat 0,40, Eßkartoffeln 1,50—1,80, Pflanzkartoffeln 2,00. Auf dem Auf dem Schweinemarkt machte fich ein Anziehen der Ferkelpreise bemerkbar, man forderte und zahlte 28-33 3koin pro Paar. Der Sandel verlief im allgemeinen flan.

### Aus Kongrefpolen und Galizien.

e. Ciechocinek, 24. April. Ein Großfener vernichtete das gande Anwesen des Besitzers Jan Rawicki in Janowo. Der Schaden beträgt etwa 55 000 3koty. — Im Dorfe Zofin brannte der Besitzer Protop Marczewsti ab. Ihm entstand ein Verluft von 1800 3koin. - Etwa 17 000 3koth Schaden erlitt der Landwirt Wojciech Kulpa in Nown-Ibrachlin durch eine Fenersbrunft. Der Stall und die Scheine wurden dabei in Afche gelegt. In allen drei Fäller ift die Brandursache nicht bekannt. - Im Dorfe Gaj vergiftete fich der 26jährige Francifzet Lewandow = ffi mit Karbolfäure.

\* Lublin, 23. April. 77jähriger tötete fich aus Liebestummer. 3m Dorfe Cielesnica (2Boj. Lublin) verliebte sich der 77jährige wohlhabende Landwirt Oksanski in die Isjährige Witwe Wojcicka. Kurz vor der Hochzeit lernte die Wojcicka einen jungen Bauern fen= nen und löfte ihre Beziehungen zu Okfanfki. Der Greis nahm sich dies so zu Herzen, daß er Selbstmord beging, in= dem er sich die Reble durchschnitt.

### Ias neue Gerichtstoften-Gesek.

Das neue Gerichtskoften-Geset das mit dem 1. April dieses Jahres in Kraft getreten ift, bedeutet zunächst eine wesentliche Ermäßigung der Gerichtsgebühren, eine Mahregel, die, nachdem die Anwalts- und Notariatsgebühren bereits im Jahre 1927 herabgesetzt worden sind, seit langem fällig war. Das neue Geseth bringt ferner gegenüber dem bisherigen Zustand verschiedene grundsähliche Beränderungen, die gur Bermeidung von Rechtsnachteilen von dem rechtsuchenden Publikum genan beachtet werden

Die Gerichtsgebühren werden entgegen der bisherigen Pragis im Borans erhoben, und zwar in der Beise, daß bei Einreichung des Zahlungsbefehls, der Rlage, des Gin= fpruchs gegen ein Verfäumnisurteil die Gebühr zu entrichten ift, und zwar wenn sie 100 3loty nicht überfteigt, in Gerichtsmarken, sonst in bar. Sind keine Gerichtsmarken erhältlich, kann immer in bar gezahlt werden. Die Höhe der Gebühr ift nach dem Wert des eingereichten Antrags abgestuft und kann hier nicht erschöpfend für alle Falle angegeben werden; es können hier nur einige der wichtigsten Fälle angegeben werden, die für das Publikum, das sich bei den Burggerichten felbst vertritt, in Frage kommen.

Für die Klage wird die volle Gebühr erhoben. Diefe beträgt 3 Prozent des Wertes des Streitgegenstandes, wobei jede angefangenen 100 3koty voll gerechnet werden. Groschenbeträge werden durch 10 teilbar nach oben abgerundet. Die Mindestgebühr beträgt außerdem beim Burggericht 2 3toin. Außer dieser Gebühr sind als Kangleigebühr 10 Prozent der Gebühr (jedoch nicht weni= ger als 1 3 loty und nicht mehr als 50 3 loty) zu ent= richten. Eine Klage auf Zahlung von 250 Zloty ist also 3. B. mit 9 Zloty + 1 Zloty (Mindestsat) = 10 Zloty Gerichtsmarken zu versehen. Beim Einspruch gegen ein Versäumnisurteil ist die Hälfte der Gebühr zu entrichten. Im obigen Falle also z. B. 4,50 + 1 = 5,50 Zloty.

Für den Antrag auf Erlaß eines Zahlungsvall 3. B. 2 3loty (Mindestfat) + 1 3loty = 3 3loty. Der Widerspruch gegen den Zahlungsbesehl ist vollständig gebührenfrei. Enthält jedoch die Widerspruchsschrift gleichzeitig Ausführungen zur Sache, fo ift eine Gebühr von 50 Groschen zu entrichten.

Für den Antrag auf Erlaß des Bollftredung &= befehls ist 1/5 der vollen Gebühr zu zahlen, für den Einspruch gegen den Vollstreckungsbefehl 1/2 der Gebühr (nebst entsprechender Kanzleigebühr). Angerdem ist jeder Antrag, der nicht einer besonderen Gebühr unterliegt, beim Burggericht mit 50 Groschen zu verstempeln. Jede Anlage kostet ebenfalls 50 Groschen Stempel. Eine Ansnahme macht, wie schon erwähnt, der Widerspruch gegen den Zahlungsbefehl; stempelfrei find ferner die für Zustellung an die Gegenpartei bestimmten Abschriften.

Für gerichtliche Zustellungen wird eine besondere Gebühr in Höhe von 80 Groschen für jede Zustellung erhoben, die in besonderen "Zustellungsmarken" au entrichten ift. Bur Vermeidung von Verzögerungen muß jede Partei, in deren Interesse eine Zustellung erfolgen soll, die dafür notwendige Gebühr gleich entrichten. Bei Ginreichung einer Klage oder des Antrags auf Erlaß eines Zahlungsbefehls wären also neben den Gerichtsmarken soviel Zustellungsmarken auf den Antrag zu kleben, wie Zustellungen notwendig find, also 3. B. im Falle der Klage, da die Zustellung der Terminsnachricht an Kläger und Beflagten erfolgen muß, zwei Marken. Sind mehrere Kläger oder Beklagte vorhanden, natürlich entsprechend mehr.

Die Marken dürfen nicht entwertet werden. Wenn eine Partei die notwendige Gebühr nicht gleich im Borans entrichtet, hat fie gunächst — außer einer Ber-zögerung — feinen Rechtsnachteil. Die Partei wird vom Gericht aufgefordert, die Gebühr binnen einer Woche, gerechnet von der Zustellung der Aufforde: rung, zu zahlen. Die Frist gilt als gewahrt, wenn die Gebühr vor Ablauf der Frift auf der Post oder auf das

PRO-Konto des Gerichts eingezahlt wird. Erfolgt die Einzahlung nicht friftgemäß, so hat dies die Folge, daß das betreffende Schriftstück zurück= gereicht wird. Handelt es fich dabei um ein fristgemäß einzulegendes Rechtsmittel, g. B. den Ginfpruch gegen ein Berfäumnisurteil, bedentet das gleichzeitig den Berluft des Rechtsmittels. Ebenso fann bet einer Klage ober einem Zahlungsbefehl, der zur Unterbrechung der Bersjährung kurz vor Ablauf der Berjährungsfrift ein= gereicht wird, die Zurücksendung den Eintritt der Ber= jährung herbeiführen.

Im ganzen genommen wird die Neuordnung der Ge= bühren, sobald einmal die notwendige.Umstellung erfolgt ist, eine Erleichterung für die Rechtsuchenden bedeuten. Abgesehen von der bereits eingangs erwähnten erheblichen Senkung der Gebühren, liegt die Erleichterung vor allem darin, daß die Höhe der für ein Verfahren ins= gesamt zu entrichtenden Gebühren sich jetzt von vornherein leicht übersehen läßt, ba außer der im Vorans zu ent= richtenden Gebühr bzw. des entsorechenden Teils derselben keine weiteren Gebühren berechnet werden, mit Ausnahme der tatfächlichen Auslagen des Gerichts für Zeugen und Sachverständige usw. Durch die neue Ordnung der Gerichts= foften unberührt bleibt felbstverständlich die Borichrift der Zivilprozehordnung, daß die unterliegende Partei dem Gegner die Kosten, also auch die gezahlten Gerichtskosten zurückzuerstatten hat.

Eine Erschwerung gegenüber dem bisherigen Zustand ist natürlich die Notwendigkeit, die Kosten im Boraus gu begleichen. Diese Magnahmen bürf= ten auf fiskalische Rücksichten gurudguführen sein. Deutsch= land hat im fibrigen seit Jahren eine ähnliche Form der Gerichtskoftenerhebung. Es bürfte auch wohl richtig sein, daß — wie zur Begründung des Gesehes angegeben wird die Entlastung der Gerichtssekretariate von der mit der Kosteneintreibung verknüpften erheblichen Arbeit gur Be= ichleunigung der gerichtlichen Tätigkeit bei= tragen wird.

### Kleine Rundschau.

Gine Expedition Menschenfreffern in die Sande gefallen.

Buenos Aires, 22. April. (PAT.) Wie aus Guanaquil (Ecuador) gemeldet wird, hat der Indianerstamm der Gi= baros, unter denen sich Menschenfresser befinden, einige Mitglieder der "Latin American Expedition" ermordet und die Leichen der Ermordeten verzehrt.

### Die Mandschurei soll ein Paradies werden

"Beder der Bolferbund, noch Sowjetrugland, noch irgendjemand sonst kann Japan von seiner Politik in der Mandschurei abbringen", erklärte der japanische Kriegsminister und Führer der japanischen Rationalisten General Araki in einer Bersammlung in Dsaka. Araki bezeichnete es als die Miffion Japans, die Mandschurei gu einem Paradiese auf Erden und zu einem Ort der Sicherheit für jedermann zu machen.

General Araki ist der geistige Führer der nationalistis schen Bewegung in Japan, die namentlich in der Armee, besonders bei den jüngeren Offizieren, einen starken Rückhalt hat. Diese Bewegung ift der Träger des japanischen Imperialismus, der feit Jahren bestrebt ift, die Herrschaft Japans auf den afiatischen Kontinent auszudehnen.

### Neues von Arenger.

Stockholm, 24. April. Die Zeitung "Ana Dagligt Allehanda" erklärt, daß Ivar Kreuger ichon am 11. März, also am Tage vor seinem Selbstmord, fast entlarvt worden mare. An diesem Tage fand eine Situng mit verschiedenen nach Paris berufenen Mitarbeitern Kreugers statt, und einer dieser Herren verlangte Aufklärung von Kreuger über eine für ihn sehr unangenehme Frage. Areuger stand, ohne ein Wort zu äußern, auf und entfernte sich, die Tür hinter sich zuschlagend. Nach einigen Stunden erschien er wieder und erklärte, daß er am solgenden Tage die Frage beantworten wolle. Die Beantwortung ersolgte auch, aber in einer Form, die die Konserenzteilnehmer nicht geahnt hatten. Einer der Beteiligten, der Ingenieur Littorin, teilte auf Anfrage mit, daß er sich zu dieser Sache nicht äußern könne.

### Brieffasten der Redaktion.

Alle Anfragen mitsen mit dem Namen und der vollen Abresse des Sinsenders versehen sein; anonyme Anfragen werden grundsählich nicht beantwortet. Auch muß jeder Anfrage die Abonnementsquittung beiliegen. Auf dem Kuvert ift der Bermerk "Brieflasten - Sache" anzubringen. Briefliche Antworten werden nicht erteilt.

P. G. in Działdowo. Durch § 7 der Berordnung vom 30. Juli 1931 sind die Stellen, an denen der Detallverkauf alkoholischer Getränke gestattet ist, für die einzelnen Bojewodschaften kontingentiert worden. Für Vommerellen beträgt das Kontingent 1450 Stellen. Bis zum 1. Juli 1932 muß die Zahl der Stellen der Borschrift des erwähnten § 7 a. a. D. angepaßt werden. Benn die Zahl der Stellen erreicht ist, werden keine Konzessionen mehr ertellt. Es ist wahrscheinlich, daß die Ablehnung der von Ihnen bezeichneten Konzessionsanträge darauf zurückzussühren ist.

# Rundfunt-Programm.

Mittwoch, den 27. April.

Abnigewufterhaufen.

o6.50 ca.: Bon Berlin: Konzert. 09.00: Verkiner Schukfunk. Freiballonführer Rob. Petichow: Meine 360, Ballonfahrt von Bitterfeld nach Verlin mit Ziellandung in Keinidendorf. 09.35: Schrififteller Jos. Buchhorn: Nicht ermatten! Bollen und wagen! 10.10: Bon hamburg: Schulfunk. 12.00: Better. Anjchl.: Konzert (Schallplatten). 14.00: Bon Berlin: Konzert. 15.00: Jugendfunde. Johannes von Kunowist: Stadtwappen erzählen Geschinnde. Heine von Kunowist: Stadtwappen erzählen Geschinnde. Peimat. 15.45: Francustunde: Obstbau-Tehrgänge und Beratung der Landfrauen zur Berbeiserung des Absabes. 16.00: Pädagogischer Kunk. Kunh von der Lepen: Die Seilhädagogik und ihre praktische Bedeutung für die Kormalpädagogik. 16.30: Bon Jamburg: Konzert. 17.30: Praktische Siedlungsfragen. Staatssekretär Dr. Krüger: Die wirtschäftliche Bedeutung der Siedlung für den deutschen Often. 18.00: Musik und Kaise (Ginssährung: Dr. Guido Baldmann; am Flügel: Lis Kroeber-Alsche). 18.30: Hochschulfunk. Prof. Kurt Krause: Pflanzengesellsschaften unserer Seimat. 18.55: Better. 19.30: Bon Berlin: Tanz-Abend. 21.00: Bon Berlin: Tages- und Sportnachrichen (I). 21.10: Bon Breslau: Schlessicher Ralender. 22.10: Better, Radrichten, Sport (II). 22.30—00.90: Bon Hamburg: Konzert.

### Brestan=Gleiwig.

06.45: Morgenkonzert. 10.15—10.40: Schulfunk: Aktuelle Stunde. 11.35: Bon Leipzig: Konzert. 18.05: Unterhaltungskonzert. 16.00: Elkernkunde. 16.30: Bon Gleiwiß: Unterhaltungskonzert. 17.00: Das Buch des Tages. 17.15: Bon Gleiwiß: Linterhaltungskonzert. 17.00: Das Buch des Tages. 17.15: Bon Gleiwiß: Odns-Lieder von Paul Graener. Albert Gaertner, Tenor; am Flügel; Franzkauf. 17.45: Bon Gleiwiß: Das Jugendherbergswerk in Oberschlesen. 18.00: Bon Gleiwiß: Bildhauer Peter Lipp: Form und Berkftoff. 18.30: Bon Gleiwiß: Aktordarbeit in der Industrie. 18.55: Bon Gleiwiß: Better für die Landwirtschaft. 19.10: Bon Berlin: Tanz-Abend. 21.00: Abendberichte (I). 21.10: Schlessischen Landschlessen. Bas die Dorflinde erzählt. Eine Hörfolge aus Schlessen. 22.40—24.00: Tanz- und Unterhaltungsmusse.

### Königsberg-Danzig.

07.00: Konzert (Schallplatten). 10.15: Schulfunklunde. Eine Gemeindevertreter-Versammlung beim Gemeindevertreter. 11.40: Von Leipzig. Konzert. 13.05: Konzert. 15.25: Praktische Winke und Erfahrungsaustausch von einer Dausfran. 15.35: Kinderfunk. 16.05: Elternkunde. Lehrer Olinskt: Vie Lernen unsere unf. 16.05: Elternstunde. Lehrer Dausfran. 16.36: Kinderfunf. 16.06: Elternstunde. Lehrer Dlinfti: Wie lernen unsere Kleinen fröhlich lesen? 16.30: Bon Damburg: Bordenzert. 17.30: Bücherstunde. 18.00: Königsberg: Schalpsatten, über die Sie lachen. 18.30: Referendar Dans Joachim Vert: Aus der Geschichte des deutschen Ermlandes. 19.00: Mandolinen- und Guitarren-Vereinigung Kahrau. 19.30: Bon Danzig: Lieber von Verner Grebel. Max Begemann, Bartton. Flügel: Der Komponist. 20.05: Aus dem Landestheater Südostpreußen: "Die Gärtnerin aus Liebe", fomische Oper in 3 Aften von B. A. Mozart. 22.00 ca.: Better, Nachrichten, Sport. Anschl. bis 24.00: Unterhaltungs- und Tanzmusst.

Maridian.

12.10—18.20: Schallplatten: 12.35—12.55: Schallplatten. 16.40: Schallplatten. 17.35: Konzert. 19.95: Schallplatten. 20.00: Konzert des Drch. Wolga (Orch., Chor, Tenor und Bariton). 21.10: Lieder und Arien (Sängerin Polinffa-Lewicka). 21.40: Kiolius vortrag. Henri Martean. Am Klavier: Urstein. 23.00—24.00: Tanzmusik.

# Sollten Sie

in Ihrem Befanntentreife jemand haben, der noch nicht Abonnent der "Deutschen Rundschau" ist, so werben Sie für uns. Alle Postagenturen und Bostämter in Bolen, unsere Filialen und die Geschäftsstellen nehmen Abonnements für ben Monat Mai entgegen.

Bezugspreise am Kopfe der Zeitung vermerkt.

# Die Botschaft des Kardinals.

Der Primas von Polen für eine Berständigung mit den Deutschen.

Am Anfang dieses Monats hat der Kardi= nal-Erzbischof von Gnesen, der Primas von Bolen, Dr. Slond, einem Befucher aus Bien eine Unterredung gewährt, in der er sich für den Gedanken einer dentichepolnischen Berftändiaung aussprach. Wir haben einen furgen Auszug ans diefer Unterredung, die in ber driftlich=fogialen "Reich spoft" in Bien veröffentlicht murde, bereits in Rr. 81 der "Deutschen Rundschau" vom 9. d. M. gebracht und bagn in wenigen Gaten, soweit uns bas opportun ericien, Stellung genommen. Jest liegt uns die Riederschrift dieser Unterredung im Bortlaut por, ben wir unferen Lefern mit Rudficht auf die hohe Stellung, die der Brimas von Polen gerade auch in der Politik unferes Sandes einzunehmen pflegt, nicht vorenthal= ten möchten. Es ift übrigens bezeichnend, daß die pulnifche Preffe die Friedensgedanken des höchsten katholischen Geistlichen der Nation faum ermähnt, geschweige benn besprochen hat.

Das Zwiegspräch, dessen zweiter Sprecher anonym bleibt, nahm nach der Wiener "Reichs= post" folgenden Berlauf:

Kardinal Hlond: Sie kommen aus Wien. Laffen Sie mich sunächst nach ber Stadt fragen, in der ich so schöne Beiten verbracht habe und an die ich noch hente nicht ohne herzliche Liebe denken kann. Leiden Gie in Ofterreich auch jo fehr unter dem Drud diefer furchtbaren Kataftrophe, die über die Welt hereingebrochen ift? Saben fich die Wiener mit Gelaffenheit und mit Burde in das geistige und leibliche Elend gefunden? Ich stelle das geistige Elend voran, benn der Mensch lebt nicht vom Brote allein, ja er lebt zuvörderst pon edlerer Rahrung. Das Brot, und mare es mit den erlesensten Lederbiffen gegiert, läßt ibn nur vegetieren . . . Bie erträgt der Biener die Zerftorung einer Rultur, einer Lebensform, an der nicht alles so schlecht war, wie es die Lobredner jeder Bufunft, die Berlästerer jeder Bergangen= beit wollen? Wie erträgt die Stadt Hofbauers, Bogelfangs, Luegers den Ansturm der Flut des Haffes, der sie umbrandet?

Der Besucher: Eminenz wissen, daß der Wiener über eine zweischneidige Basse versügt, die ihm von früheren sorglosen Generationen überkommen ist. Er nimmt nichts zu tragisch. Der Fanatismus dat hier keine Heimat. Daß und Robeit sind stets nur von außen her nach Ssterreich importiert worden. Man klagt, man jammert, doch man trägt im Grunde tapser das unverdiente Los; man tranert der besseren Bergangenheit nach, hofft auf eine bessere Zukunst und richtet sich doch in der Gegenwart ein, so gut es eben gelingt. Bien, Ssterreich ist kein Boden für extreme Bewegungen. Benn's manchmal anders scheint, dann täusch das Gezänke von ein paar ehrgeizigen Intellektuellen; wenn's je anders wird, dann hat sich die Berzweiflung Bahn gebrochen. Leider haben es ofsenbar einige Kreise daranf abgesehen, Siterreich zur Berzweiflung zu bringen.

Rarbinal Slond: Das will ich nicht hoffen. Ofterreich ift auch beute noch eine kulturelle Großmacht und es ift ein politischer Mittelpunkt, der feine große Aufgabe in Guropa zu erfüllen hat Es hat die hohe Miffion, der geistige Umichlaaplat zwischen den Kulturen zu fein, es fann auch fonft als Bermittler und Ausgleicher wirken. Wir in Polen find in anderer Lage. Bir fteben auf dem gefährlichften Borposten. Wie vor Jahrhunderten find wir die Vormauer Europas gegen afiatische Barbarei, der Schut des driftlichen Abendlandes vor den Mächten der Zerftörung. Bir bauen unferen Staat, unfere Kultur: in der einen Sand das Schwert, in der anderen das Gerät. Es ift im Grunde nicht anders als vor einem Vierteljahrtausend, als wir den türkischen Angriff aufzuhalten hatten. Da hat fich das Los Europas por Wien entschieden. Polen und Ofterreicher, Polen und Deutsche haben damals gemeinsam gesochten und gemeinsam

Der Besucher: Man vergißt zu oft, daß es entscheidende Augenblicke gegeben hat, in denen die europäischen Nationen sich vor der ärasten Gesahr zusammengefunden haben, Augenblicke, in denen auch Polen und Deutsche eines Sinnes waren. Ich glaube, es ist wieder eine Zeitenwende nahe, in der die politischen und die nationalen Gegensähe verschwinden sollten, neben dem, was alle cristlichen Bölker des Abendlandes eint.

Rardinal Hlond: Sie haben recht. Bas find alle stiakeiten — Kamilienzwistiakeiten, die vor dem gemeinsamen tödlichen Feind verstummen follten — gegen den großen Konflikt, der sich vor unser aller Augen vorbereitet und zum Teil icon absvielt; ben doch so viele, sebend und blind jugleich, nicht erkennen wollen. Es ift ein ungeheurer Frevel. in diefen Schickfalstagen, Schickfalsjahren ben nationalen Saß zu ichuren oder mit pharifäischer Gelbit= gerechtigkeit diesen Saß zwar zu beklagen, doch nichts gegen ihn zu tun. Ich mijche mich nicht in die Tagespolitif, soweit fie nicht mein Amt als Seelenhirt berührt. Dort aber, wo ich die Grundlagen der driftlichen Gesittung bedroht sehe, es fei im Innern meines Landes oder überhanpt im Leben der Nationen, habe ich bas Recht und die Pflicht zu sprechen. So rufe ich es auch jest vernehmlich hinaus: der nationale und ber foziale Bag find eine verderbliche Beft und die, die diefen doppelten Saß ichuren, find Schadlinge, Berbrecher.

Der Besucher: Eminend werden mit diesen Worten den Beisall der gesamten Öffentlichkeit sinden. Indessen, wie man auf Konkretes stößt, beschuldigt jeder, indem er seine eigene friedliche Gesinnung beteuert, den anderen, angesangen zu haben, der Störer, der Rubnießer des Hasses zu sein.

Kardinal Hlond: Ja, die Bölker sind wie die Kinder. Ich muß binzusügen, wie die "Schrecklichen Kinder" in der ausgezeichneten dramatischen Allegorie unseres Dichters Karol Hubert Rosuworowski. Schreckliche Kinder! Sie versichern immer wieder, es läge soviel zwischen ihnen und den anderen, den Bösen, den Schlimmen, daß man gar nie wieder gut miteinander werden könne. Man sollte die hadernden Kinder zur Anhe verweisen und dem tragikomischen Kinderanden ein Ende machen. Was trennt Polen und Deutsche? Ich will nicht auf die eigentliche Politik zu reden kommen. Die ist, wie gesagt, richt meines Amtes. Doch sagen Sie

felbst, gibt es zwischen Polen und Deutschen etwas, das diese Flammenmaner des Hasse rechtsertigte, die sich zwischen zwei christlichen Nationen hinabgesenkt hat, die sich vertragen und verstehen sollten?

Der Besuch er: Die territorialen Fragen, die durch den Frieden von Bersailles . . .

Kardinal Hlond: Ich weiß das wohl, sprechen wir nicht davon. Sie kennen die polnische Anschauung und Sie kennen die deutsche Anschauung ebenso gut wie ich. Und tropdem febe ich in diefer Verschiedenheit der Meinungen über die Gerechtigfeit und über die Notwendigfeit der bentigen Grenzen keine genügende Urfache, um fich in gegenseitigem Haß zu verzehren. Ich glaube weiter, daß ungeachtet dieser politischen Streitfragen eine polnisch-deutsche Zusam= menarbeit in anderen als den umfämpften Problemen durchaus wünschenswert, ja notwendig ist. Kommt es nicht im Leben des einzelnen oft genng vor, daß man über diefes Ding sich sankt und doch über jenes eines Sinnes ift? 3ch unterschätze die Schwere der Gegenfatze nicht. Allein ich muß Ihnen gestehen: vor der gebieterischen Notwendigkeit, die driftliche Kultur gegen den konzentrischen Ansturm ihrer Bidersacher zu verteidigen, ist selbst dieser schwere Konflikt ein nebenfächlicher. Und dann: in welchen Formen wird er ausgefochten! Der Pole achtet auch den Gegner, er nimmt es thm nicht übel, wenn dieser sich zähe verteidigt. Rur eines vertragen wir nicht, daß man uns mit vergifteten Waffen bekämpft. Daß man uns als Friedensstörer hinftellt, als Bedrücker, als Barbaren; daß man die in weiten Areisen des Westens und Mitteleuropas herrschende Unfenntnis über unser Land, über unsere Kultur dazu benutt, um ein gehäffiges Zerrbild zu zeichnen und dann anszw rufen: Das ift Volen!

Der Besucher: Allerdings, man begegnet mitunter absonderlichen Kampsesmethoden. So versicherte mir erst wenige Tage vor meiner Abreise von Wien ein Bibliotheksbeamter von nicht gewöhnlicher Intelligenz, er wisse genan, Eminenz hätten ein Gebet approbiert, das um die Unstruckbarkeit der deutschen Franen slehe. Ich vermochte den guten Mann nicht zu überzeugen, daß er das Opfer einer blödssinnigen Berleumdung geworden sei. Er schwor auf die Richtigkeit seiner Information. Dabei gestand er mir, daß er sie einem sozialistischen Blatte entnommen habe. Ahnslichen Känbergeschichten, wie man in Wien sagt, begegnet man nur zu oft in der Presse. Doch man klagt auch dentscherseits

Rardinal Slond: "Peccatur intra et extra". 58 gibt überall Fanatiker, die über die Stränge hauen und es gibt leider überall, zu allen Zeiten Leute, beren Geschäft ber Saber ift, ober benen ber Saber gum Geschäft wird. Doch nicht barauf kommt es an, fondern auf die Gefinnung, auf das Berhalten der maßgebenden Kreife und auf die Gefinnung, auf das Berhalten der Offentlichkeit, der Mehrheit, der breiten Massen. Haben Sie da etwa in Polen undriftlichen Saß gegen Deutschland bemerkt? Oder gar Saß von Volf in Volf? Ich glaube, die Mehrheit der Schweizer, faft alle Ofterreicher find benticher Bunge, gehören gu bentschen Sprachnationen. Hat je ein Deutscher, ein Ofterreicher, ein Deutschschweizer fich über unfreundliche Anf-nahme in Polen zu beklagen gehabt? Im alten Ofterreich haben sich Polen und Deutsche gut vertragen. das wohl behaupten, denn ich habe lange genug in Wien gelebt. Freilich ift dieses gute Einvernehmen erst feit ber Beit möglich gewesen, da die Rationen gleichberechtigt nebeneinander standen. Vordem, als man die nichtdeutschen Volfer zu entnationalisieren strebte, mar es anders. im alten Ofterreich, das ein Europa im fleinen bildete, ift's im hentigen großen Europa. Es bedarf nur des Willens Bum gleichberechtigten Nebeneinanderfein, um die Harmonie zu verbürgen. Wir Polen haben einen einzigen Ber-Benswunsch, der alles andere übertont: den Frieden. Den Frieden mit allen und jedem, den Frieden nach außen, den Frieden im Innern. Wir haben diefen Bunfch nicht nur, weil er uns von unserem driftlichen Gewissen bittiert wird. fondern auch im wohlverftandenen Intereffe unferes der der Ruhe bedarf, um die Wunden einer ichmeralichen Bergangenheit zu beilen. Wenn man biefe friedliche Gefinnung bezweifelt, wenn man uns der friegerischen Absichten beschnlöigt oder sich über unsern angeblichen Militarismus entriftet, dann denke ich an den französischen Kindervers: "Cet animal est bien méchant, quand on l'attaque il se défend". Möchte man doch an diese unsere friedliche Gefinnung glauben und uns näher fennenlernen. Ich richte diesen Appell zunächst an unsere katholischen Glanbensgenoffen, ich richte ihn nicht minder an alle, die eines guten Willens find, welchem Bekenntnis, welcher Partei fie auch angehören.

Der Besucher: Wenden Sie sich mit dieser Mahnung auch an die Deutschen, die grundsählich polenseindlich sind? Nicht etwa nur an die Pazisisten?

Kardinal Slond: Meine Borte find an alle Deutschen und sie sind an jedermann in der ganzen Welt gerichtet, ber horen fann und horen will. Es ware verfehlt, nur an gemiffe Parteien su benten, ober etwa gar die Berftändigung jum Privileg von Leuten zu machen, benen der Frieden einzig deswegen tener ist, weil sie den Krieg fürchten, weil sie Opfer schenen, weil sie an den Lebensfragen ihrer Nation nicht innerlich beteiligt find. Ich will politifche Gegenfate nicht binwegbenteln. Gie find ba, fie find in tragischer Birklichkeit vorhanden. Gott gebe es, daß sie ohne blutigen Konflikt zu bereinigen seien. Bir wollen alle dazu beitragen, daß der Friede gewahrt bleibe. Doch es handelt fich junachft nicht darum. Ich möchte an Freunde und Gegner die Mahnung richten, nicht das Trennende in den Vordergrund au stellen; die Mahnung, vom andern nicht stets das Schlechteste zu denken und sich der hohen Güter zu erinnern, die wir alle gemeinsam zu beschirmen haben: der abendländischen Kultur, als kostbares Erbe der Bergangenheit, als der Mutter unserer nationalen Anlturen und vor allem unserer driftlichen Religion, unserer driftlichen Sittlichfeit und Dentweise, die uns die getrennt marschierenden, vereint schlagenden Feinde somift der abendländischen Kultur als auch der christlichen Reli= gion rauben wollen. Es gibt so viele Internationalen, die durch gemeinsame politische und wirtschaftliche Interessen dusammengehalten werden. Warum läßt man die katho-lische Internationale nicht zur Geltung kommen, die unbeschadet den Treue sedes ihrer Mitglieder zu Staat und Nation das gemeinsame criftliche Erbe hütet? Eine Internationale wie diese braucht keine besonderen Bureaus und keine besonderen Junktionäre. Sie hat bereits ihr organisatorisches Gebilde; sie beruht auf der Einmütigkeit der Weltanschauung und auf der im täglichen, wie im politischen Leben betätigten chriftlichen Überzeugung. Ich kann es mir wohl vorstellen, daß ein Pole und ein Deutscher edler nationaler Gesinnung hier nebeneinander ihren Plat batten.

Der Besucher: Halten Eminenz den Zeitpunkt für geeignet, gerade jeht diese Ideen zu versechten? Einige, die es wissen müssen und die es jedenfalls wissen jollen, haben mir dringend davon abgeraten, Utopien über das dentsch-polnische Berhältnis nachzusagen. Eminenz kennen das Schicksal meiner Bemühungen, nationale deutsche Areise mit nationalen polnischen Areisen zusammenzubringen. Überall grundsähliche Geneigtheit, überall die Angst vor dem ersten Schritt, vor dem Sichetwasvergeben. Die lange Liste der Rekriminationen und . . .

Rarding! Slond: Da find wir icon wieder mitten in der Politik und ich fagte Ihnen, das ift nicht mein Feld. Bu beurteilen, mas in der Politik zeitgemäß scheint, sei denen überlaffen, die beruflich mit dieser Frage beschäftigt find. Ich meiß nur, daß es immer Beit ift, ein Bert ber driftlichen Beriöhnung zu beginnen, daß es immer Zeit ift, dur Besinnung einzuladen, daß es immer Zeit ift, um die Einigung der driftlichen Bölfer nicht nur zu beten, sondern auch sich tatkräftig zu bemühen. Ich weiß, daß uns der gcmeinsame Beind, der Feind von außen und der innere Feind, den jede europäische Nation heute im Lande hat, keine Frist läßt. Die Neunmalweisen, die mit falschen Prestigerücksichten auffahren, die Scheinheiligen, die fich auf Opportunitätsgründe berufen und die eigentlich nur das Friedenswerk hemmen möchten, die Formalisten und die Bureaufraten des organisierten Bölkerhasses sollten schweigen, wenn die geistlichen Sirten ihre Stimme erheben. Es gehört heute vielleicht mehr Mut dazu, kein Bramarbas zu fein, als den gefährlichen Phrasen zu huldigen, die mitunter mehr Schaden anstiften, die mitunter mehr Erbitterung zwischen den Nationen erregen als ritterlich ausgefämpfte und hernach vergeffene Konflifte. Rur falichen Sentiments und feine Sentimentalität! Gegenfäte zwifden Staaten und Boltern laffen fich nicht zerreben, fie laffen fich durch keine pazifistische Ideologie, die auf rein materialistischen Erwägungen begründet ift, aus der Belt schaffen. Sie verschwinden nicht vor der Bereitwilligkeit von Lenten, die selbst kein Baterland und kein Kationalgefühl haben, großmütig im Namen ihrer Sprachgenoffen auf alles zu verzichten. Gegenfate find vorhanden und fie follen durch die dazu bernfenen Polititer ausgeglichen, überbrudt werden. Doch gum niedrigen Saß gwijchen den Boltern, aur wechselseitigen Berpeftung ber Luft durch die albernsten Verleumdungen, ist nirgends und nimmer die Notwendigkeit ober auch nur die Berechtigung gegeben.

Der Besucher: Kann ich die temperamentvollen Sähe Eurer Eminenz auch anderen gegenüber wiederholen?

Kardinal Hlond: Soviel Sie wollen, wem Sie wollen, wann Sie es wollen und wo Sie es wollen. Bas ich da betone, ist stets und überall der Standpunkt der Kirche gewesen! Sie hat sich in gleicher Beise vom überreizten Nationalismus wie vom öligen Internationalismus ferngehalten. Weine Borte gelten nicht nur für das Verhältnis von Polen und Deutschen; sie haben für alle Fälle Geltung, wo zwischen christlichen Nationen Unstimmigkeiten herrschen.

Der Kardinal hat ausgezeichnete Worte gesprochen, er ift ein kluger und hochbedeutender Kirchenfürst, Schon früher haben wir verfichert, daß feine Worte auf der deutschen Seite nicht ungehört verhallen werden. Mit einer Ginschränkung allerdings, die wir in aller Bescheibenbeit permerken möchten: es ist anffallend, daß der Primas von Polen die besondere Friedensliebe seines Bolkes betont und ihr eine bentiche Gehäffigkeit gegenüberstellt. Wer wie wir Gelegenheit hat, täglich die maßgeblichen polnischen und reichsbeutschen Tageszeitungen zu verfolgen, wird diesem Urteil nicht gang beipflichten konnen, und dabei mare eine Erbitterung auf dentscher Seite nach den großen Gebietsverluften und nach der Berdrängung der Hunderttaufende wohl verständlich. Während der politische Saß zwar and seine psychologischen Hintergründe hat, die aber historisch länger gurudliegen und entsprechend der zeitlichen Entfernung ftimmungsmäßig wefentlich überfteigert find. können an dieser Stelle an den bekannten Reden des Bischofs Laubit in Gnesen und des jetigen Dompropftes Rtos in Pofen nicht schweigend vorübergeben. Bon einem hoben deutschen Geistlichen find folche Borte gegenüber dem polnischen Volk niemals gesprochen worden, wie sie damals lauk geworden find. Aber das ift richtig: Wir glauben nicht, daß die breiten Maffen des Polentums den täglich geschürten Saß gegen uns Deutsche teilen, wenn sie von einer bedanerlichen Propaganda nicht immer wieder erfaßt werden. Es ist sehr wichtig, deß Berr Kardinal betont, wie febr es für den Bolferfrieden auf die Ginstellung der matgebenden Faktoren ankommt er hat damit jenen polnischen Rultusminister auch meinen müffen, der fich offen gur Entdeutschungspolitit befannte und jenen früheren Ministerpräfidenten, ber in Posen seine und aufrichtig betrübende Entbeutschungerede hielt. Möchte die Mahnung des Primas von Polen, die nicht nur an das deutsche Bolk, sondern, — wie er ausdrücklich Betont, - auch an das eigene Bolk gerichtet ift, ein nachhaltiges Echo bei allen maßgebenden Männern finden, die unfer Land regieren. Daß gerade das deutsche Bolk wohl imftande ift, die polnische Nation ju achten und ihre Bestrebungen im Sinne einer gut nachbarlichen Verständigung zu unterstützen, ift durch das Verhalten der Zentralmächte im Weltkriege ebenso bewiesen wie durch das laute Echo, das die Freiheitsbewegung der polnischen Nation in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts weithin in deutschen Sanden gefunden hat. Kein Geringerer als Abam Mickiewicz hat das öffentlich bekannt. Wenn jett in einer Epoche, die dem deutschen Volk schwere Leiden und Verlufte auferlegte, auch der Pole für seinen westlichen Nachbarn ein ähnliches Berftändnis aufbringen möchte (das wir leider fo wenig bemerten), dann murde das Biel nicht mehr weit fein, für das der Primas von Polen in so beredter Beise eingetreten ist. Daß beide Bölfer im Bergen Mitteleuropas friedlich nebeneinander leben, um den gemeinsamen Beind der Chriftenheit und der abendländischen Kultur von ihren Herden fernzuhalten.

# Birtschaftliche Kundschau.

Weshalb Bolen feine Anleihen erhält.

Mit diesem Thema beschäftigt sich die Lodger "Prawda". Nachdem das Blatt auseinandergesett hat, das die Frangbit-fche Regierung sich keine Sorgen darüber macht, wie in Polen regiert wird, schreibt es weiter:

fiche Regierung sich feine Sorgen darüber magt, wer in Polen regiert wird, schreibt es weiter:

"Ganz anders verhält es sich mit den Anleihen, die auf dem französischen privaten Geldmartt aufgenommen werden. Zurzeit verhält sich dieser Geldmartt gegenüber allen Auslandsanträgen auf Gewährung von Darlehen äußerst reserviert. Seit langem ist eine größere Auslandsanleihe in Frankreich nicht vlaciert worden. Unter den zahlreichen Kandidaten sieht Volen auf dem Privatgeldmartt in Frankreich mit Rücksicht auf seine Kreditaualisisationen nicht zum Besten da. In den Augen des französischen Kentners lassen die wirtschaftlichen Kerditaualisistationen nicht zum Besten da. In den Augen des französischen Kentners lassen die wirtschaftlichen Kontrolle nöhliche nabitale sinderungen vor. Die Abänderung des einen oder des anderen Statuts, die Einsührung der staatlichen Kontrolle in irgend einem Zweige der Industrie, die Abänderung der Aussichtungsbedingungen, die schon als Berrsstichtungen eichgelegt worden sind, — das alles erfolgt bei uns mit erstannlicher Leichzigkeit. Die Kapiere gewisser Staaten und darunter die rolntischen Sapiere beurteilt man danach, wer zu der gegederen Zeit in diesen Sapiere ist wicht abhängig von der Zahlungsfähigkeit und auch nicht von den wirsschaftlichen Aussichten, sondern ausschließlich von der politischen Lage.

der politischen Lage. Benn die Firma Schneider erklärt, daß sie eine neue Wenn die Firma Schneider erklärt, daß sie eine neue Emission der polnischen Stjenbahn-Anleihe angesichts des schlechten Kurses der ersten Emission nicht riskteren könne, so lagt sie die Wahrheit. Es wäre richtig, wenn man aus dieser Erklärung die richtigen Konsequenzen ziehen würde, d. h., wenn man etwas tun würde, nm den Kurs dieser Obligationen zu verbessern. Es scheint indessen, daß man gerade das Umgekehrte getan hat, was jedenfalls für den französischen Keniner unverständlich ist. In seinen Angen ist die Einsührung einer st aatslichen In von zu verscheiden das beste Oditsel, die Kentabilikät der Kohlen-Magistrale zu sichen. In England hat man jahrelang mit der Frage der Organisation der Kohlenindustrie gekämpst. Hohe Kommissionen grübelten darüber nach und kamen zu dem Ergednis, daß das keine einfache Frage wäre, und daß man sie nicht übers Knie brechen dürste. Selhi der große und scharse Etreik, so groß wie ihn die Geschiche nicht kennt, hat keine Entscheinngen und keine Anordnungen gebrach, die wie den Traditionen des kapitalistischen Systems im Widerspruch gestanden hätten. Bei uns hat man die Organisation der Kohlenindustrie blitzischen. Bei uns hat man die Organisation der Kohlenindustrie blitzischen Lee uns hat man die Organisation der Kohlenindustrie blitzischen Lee uns hat man die Organisation der Kohlenindusseit mehr Unranhe als Anexfennung wecht. "

#### Arreste auf polnische Kapitalien in Schweizer Franken.

Der im allgemeinen gut insormierte "Nass Przeglad" berichtet, daß in den letzten Monaten auf polnische Einlagen bei Schweizer Banken mehrsach Arrest gelegt wurde. Diese Arreste stammen nicht nur von seiten privater Gläubiger, sondern auch von amtlichen Stellen sür Steuersorderungen usw. Sinige der Schweizer Banken haben die Arreste nicht alzeptiert oder Insormationen über Einlagen fremder Staatsangehöriger abgelehnt. Mit der Frage der Auskunftspflicht der Schweizer Banken hat sich nunmehr das Oberste Schweizer Gericht beschäftigt und dahlngehend entschied, daß die Banken verpflichtet sind, amlichen Versionen Auskünste siner Auskunscher der schweizer Gericht beschäftigt und dahlngehend nuskünste über Guthaben polnischer Staatsangehöriger zu erteilen.

#### Reuorganisierung der Naphthaindustrie.

Reuorganisierung der Raphthaindustrie.

o. Im Handelsministerium sand am letzen Montag unter Leitung des Handelsministers 3 ar z v e f i und unter Beteiligung zohlreicher anderer Regierungsmitglieder sowie Vertreter der Naphthaindustrie eine Styung statt, die der Frage einer Reudrganisserung der Naphthaindustrie gewidmet war. hinsichtlich des fürzlich von der Regierung erlassenen Gesetze über die Reudrgalisterung der Berhältnisse in der Naphthaindustrie hob Handelsminister Zarzyeti bervor, daß dieses Gesetz nichts mit etatistischen voer mon d polist is den Tendenzen im übergen überhaupt nicht beständen (?). Die Regierung erwarte nur, daß die Naphthaindustrie von selbst eine eigene Organisation schaffe, was aber bisher noch nicht gessehen sei. Desbald müße sich kegelung der Organisation der Naphthaindustrie vornehmen zu können. Bon diesem ihr durch den Selm bereits zugestandenen Recht gedeung der Organisation der Naphthaindustrie vornehmen zu können. Bon diesem ihr durch den Selm bereits zugestandenen Recht gedenke die Regierung aber nur in dem Falle Gebrauch zu machen, wenn es unbedingt notwendig set, wobei sie hösse, die Kaphthaindustrie gutwillig eine solche Organisation begründen würde.

Der Departementsdirektor sür Bergs und Hüttenbaumesen im

Der Departementsdirektor für Berg- und Hittenbauwesen im Sandelsministerium Czeslaw P eche ging auf die große Kolle ein, die die Regelung der Organisationsfrage in der Naphthaindustrie sür die gesamte polnische Bolkswirtschaft habe. Außerdem gab er ein Bild über die disherigen Arbeiten auf diesem Gediet. In der Ausstrache fonnte eine Einheitlickeit der Ansichten unter den Naphthaindustriellen nicht hergesellt werden und man beschloß, die striktigen Fragen der Schiedsgerickten hand els minister Fazzockinahm dieses Mandat an und ernannte zum Schiedsrichter den Departementsdirektor Peche, der entsprechende Borschläge bis zum 1. Juni d. Is. ansarbeiten soll.

Ø Die Lage der Maschinenindnstrie in Posen. Nach einem Bericht der Posener Industries und Handelskammer brachte der verslossene Monat keine Besserts. Die Preise sür Maschinen wurden in den meisten Hällen fast bis auf das Nivean der Produktionskoften gesenkt. Der Beschäftigungsgrad hatte im Bergleich zum Kebruar keine Anderungen auszuweisen. Die Kegulierung der längst fälligen Forderungen der Maschinenindustrie macht nur sehr langsame Kortschrifter. Klagen lausen in den meisten Källen mit fruchtsofer Pfändung aus.

Die Volnische Regierung bestellt sechs große Eisenbrücken. Im lausenden Jahr sind seitens des polnischen Wintsteriums für öffentliche Arbeiten und Verkehr erhebliche Bestellungen dei den Eisenbrücken und Verkehr erhebliche Bestellungen dei den Eisenbrücken vorgeschen, Ausgesührt soll der Bau von sechs größeren Eisenbrücken werden, die vorgeschen sind: über die Beichzel dei Modin, über die Wochow dei Brest-Litowsk über den San det Trune, sowie über die Biala bei Thorn. Der Ban dieser Brücken macht 7000 Tonnen Eisenmaterialien ersorderlich. Insgesamt sollen die Kosten sür die Nussiürung soll durch private Unternehmungen ersosgen, denen englische Kredite zur Versiügung stehen.

gen erfolgen, denen englische Kredite zur Verrjagung stehen.

Bolnische Schienen gegen persische Baren? Bor furzem besätze sich das Staatliche Exportinsitutut in Barjögan mit der Frage der Schienenlieserungen für die im Ban besindliche persische Eisens dahn vom Kaspischen Meer nach dem Persischen Meerbusen. Es liegt ein Bedarf sür 1500 Ktlometer Schienen vor. Verhandlungen mit der Persischen Regierung haben ergeben, daß Persien mindelens To Prozent der notwendigen Schienen durch Austaufg gegen persisch er zugntisse erstehen möchte. Db unter biesen Versische gegen ein Geschäft für die polnischen Sischhütten möglich, erscheint vorerst noch ungewiß.

Keine Dividenien der Staatlichen Agrarbank. Einzelne Blatter wollten wissen, daß die polnische Staatliche Agrarbank von ihrem Reingewinn für das abgelausene Geschäftstalt 1931 in Höhe eund 4 000 000 Roty eine sprozentige Dividende auszuzahlen bechöichtige. Demgegenüber wird von polnischer halbamilicher Seile erklärt, daß das Statut der Staatlichen Agrarbank als Staatsunternehmen die Aussichüttung von Dividenden nicht vorsieht. Der aus den Bankoperationen des staatlichen Bankinstituts ich ergebende Reingewinn wird den Reserven hzw. öffentlichen Iweden dugeführt.

### Firmennachrichten.

v. Eulmiee (Chelmża). Sin weiterer Zahlungsaufichub wurde der Firma Tesfil Roch on , Inhaber Feliks Rochon in Gulmsee, bis jum 21. Juli 1992 gewährt.

v. Bugig (Kucf). Ein dreimonatlicher Zahlungsaufschub wurde vom hiefigen Burggericht der Kaufmannsfrau Broniflawa Mischte dus Strzelno im Seekreis vom 16. April bis 16. Juli 1982 gewährt. Die gerichtliche Anflicht wurde Josef 3 elewft.

### Der Galpeter in der chilenischen und in der Beltwirtschaft.

Die in der jüngsten Zeit in der Presse verbreiteten Meldungen über die Revolutionswirren in Chile, über die Abfehr Chiles vom Goldstandard und über die Kündigung des deutsch-chilenischen Sandelsvertrages lenken die Ausmerksamkeit der europäischen vom Goldstandard und über die Kündigung des deutschaftlenscheie Handelsvertrages senken die Ausmerkfamkeit der europäischen Staaten, die in kändigem Warenaustausch mit Chile stehen, auf die wirtschaftliche und handelspolitsche Entwicklung dieses süddamerikanischen Staates. Das gesamte Kirtschaftsleden Chiles wird von der zemetligen Lage der Aupfers und der Salpetersinduktie beherrscht. Diese beiden Kohstosse bestreiten 88 Krozent des gesamten chilenischen Exports. Der Salpeterausssuhrtzoll deckt den bedeutendsten Teil der Staatsausgaben. Es ist daher klar, das die schwere Depression, mit der die Salpeterindustrie Ehiles du ringen hatte, das ganze Wirtschaftsleden Chiles stark in Mitsleidenschaft zieht. Die Krise, in welcher die Chilesalpeterindustrie sich dessinder, dasiert aber keineswegs erk seit der Weltwirtschaftsbepression. Sie hat wielmehr ihren Ursprung im Beltkrieg; denn nach dem Beltkrieg sa die chilenischen Jahren nicht woll abgestoßen werden konnten, weil sich in Europa, und vor allem in Deutschland, die Judustrie fünstlicher Düngemitiel gewaltig entwicklet hatte. Fast ein Jahrhundert hindurch, seit am 21. 7.
1830 das erste Seefchiff mit Salpeter Chile verließ, hatte die chilenische Saglveterindusfrie einen nunuterbrochenen Ausschaft aber verschießtist, 1929 waren es rd. 3 Will. To. Seit diesem Jahr aber zeigte sich ein starker Rückgang der Aussinkt. Die Bedeutung der num ihre Existenz ringenden Salpeterschaftstrie den Tussfall, so verliert er eine wicktige Einaakmagen des Staates Chile dringt es mit sich, das dieser Staat sich in einer seigte sich ein Ausschla, so verliert er eine wichtige Einaakmequelle. Entschließt er sich dagegen zur Beibehaltung des Jolles, weil er auf die Einnahmen nicht verzichten kann, so vermindert er die Bettbewerdsfähigkeit der Salpeterindustrie und erhöht die Bahl der Arbeitslosen. Wettbewerdsfähigkeit der Salpeterindustrie und erhöht die Zahl

Die Herstellung Die Hertelssein.

Die Herfellung sputhetischer Düngemittel nahm nach dem Kriege in saft allen europäischen Staaten einen starten Aufschwung.
Allerdings fishrte alsbald ente starte überdimen finnterung der Produktion zur Diskrepanz zwischen Angebot
und Nachfrage und zu anhaltenden Preisstürzen auf den internationalen Märkten. Die Borurteile der Landwirtschaft gegen die Anwendung künftlicher Düngemittel hatten zur Folge, daß nach
wie vor der Chilesalpeter sich auf den europäischen Märkten behauptete. Es mußte daher bei der Gerbeissühung einer Konfolidierung der Verbältnisse und einer Preisstadtlisserung sür fünftliche Düngemittel auch der Chilesalveter mit berücksicht werden. hauptere. Es mußte vager det der Friedspahlliserung für künftdierung der Verhältnisse und einer Preikspahlliserung für künftliche Düngemittel auch der Chilesalpeter mit berücksichtigt werden,
und das um so mehr, als an der hilenischen Salpeterindustrie
europäische Kapitalien stark beteiligt sind. Sinzu kam, daß es der
dilenischen Salpeterindustrie gelungen ist, durch die Anwendung
des neuen sog. "Guggenheim-Verfahrens" aus dem Salpeter eine größere Ausbeute zu erzielen (90—94 Prozent, bisher 55 Prozent),
ihn bierdurch wesentlich zu verbilligen und so seine Stellung auf großere Ausbeute zu erzielen (90—94 Prozent, disher 55 Prozent), ihn bierdurch wesentlich zu verbilligen und so seine Stellung auf den internationalen Märkten neu zu beseiftigen. So kam es nach beftigen Preiskämpsen zu einem Jusammengehen der chilenischen Salpeterindustrie und der europäischen spuhabeitels durch den im Jahre 1990 abgeschlossenen "Stickforsspati" "Convention Europeenne de l'Industrie de l'azote" "SNI"), der 98 Prozent der europäischen Stickfossischuler unschles

No de kolentibu Europeen ne de l'Andustrie de l'adote ("CHN"), der 98 Prozent der europäischen Stickstoffsindnstrie umfaßte.

Dieser Pakt war allerdings nur von kurzer Leben 8 sauer. Bereits im Jahre 1931 wurde er wieder aufgelöst. Die Absicht der "CHM", eine Beschigung des Preisniveaus mittels einer weitgehenden internationalen Produktionsrestriktion zu bewirken, mußte daran scheitern, daß man die Produktion Chiles von der Berpslichtung der Einschuung der Erzeugung werte eine Maximalböhe von 1,11 Mil. To. sestgesetzt. Durch die Leistung einer Barentschäbigung und durch die Verkrung von jeder Produktionsbeschaftung gewann Chile einen Borfprung gegenüber dem synthetischen Sticksoff. Die chilensche Industrie unste die Konventionszeit und die ihr gewährte Markspreiheit dazu aus, mit dilse großer sinanzieller Unierstühungen nicht nur die Produktion gewaltige Vorratswirtschaft zu errolksommen, sondern auch eine gewaltige Vorratswirtschaft zu treiben. Vierdurch ersuh das Ansechlie 

"Dreierfartell", das den gesamten europäischen Export bet sich zentralisierte, konnte nicht hindern, daß die Aroduktion sür den heimischen Bedarf angesichts des vereinbarten Territorialschuses, welcher die Deckung des heimischen Bedarfs den betressenden heimischen Industrien vorbehielt, ohne Rücksicht aus die Preisgestaltung vermehrt wurde. Jede Erböhung der Kapazitäkausnutzung bedeutet eine überproportionale Selbstkoftenentsastung, da die Berzinsung und Amortization des investierten Kapitals mehr als drei Biertel der Gestelbungskosten ausmacht, während 3. B. der Anteil der Löhne gering ist.

Wenn also das Insammengehen mit Europa nur von kurzer Lebensbauer war, so war es doch nicht ohne bedeutende Vorteile für die Beiterentwicklung der chlenischen Salpeterindustrie. Die Unsschaltung des Wettbewerds wurde zu einer Betriebskonzentration benutzt. Die Jahl der Unternehmen war schon von 1914 bis 1931 von 32 auf 6 zusammengeschrumpst. Um die zur Stilllegung von Betrieben ersorderlichen größeren Absindungskapitalien aufzubringen, die übrigbleibenden Betriebe mit modernsten Fabrikationseinrichtungen auszurüften, und die Regierung für dte entgehenden Steuereinnahmen und Ansschpfölle zu entschädigen, erfolgte Ansan 1931 die Konzentration der Betriebe durch die erfolgte Ansang 1981 die Konzentration der Beiriebe durch die Begründung eines Trusts "Compania de Salitra de Chile" ("Cosach"). Der Trust soll Vrozent der Salvetererzeugung, die jährlich ed. 3,6 Mill. To. ausmacht, kontrollieren.

die jährlich rd. 3,6 Mill. To. ausmacht, fontrollieren.
Die "Cosach" vernwchte bisher nicht, die endgültige Gesundung der Salpeterwirtschaft durchzuschlichen. Ihre erhebliche überstapitalisierung frand der Konsolidierung im Bege. An dem geplanten Umbau der "Cosach" hat die europäische, insbesondere die deutsche Birtschaft, ein aktives Interesse. Dies Interesse bezieht sich zunächst darauf, den Bettbewerd des Chilesalpeters sür die inntdetische Düngemittelindustrie abzuschwähen, wenn möglich zu bestitzten. Beiter aber ergibt es sich aus der Besitz und geschäftsmäßigen Verknüpfung Deutschlands mit der chilenischen Salpeterindustrie. Nach sachwerständiger Schäung können die deutschen Vermögenswerte, die in Chile noch auf dem Spiece stehen, auf rd. 150 Mill. Mark veranschlagt werden. Darüber hinaus steht die Sinduske in Frage, welche alle die Erwerbszweige zu bestürchten haben, die dieslang besonders in Samburg, Bremen und in den chilenischen Verschlächen Verschlächen verschlächen im Salpetergeschäft tättg waren.

Das Schickfal ber cilentichen Salpeterindu-ftrie bleibt vor der Sand ungeklärt. Ihre weitere Entwicklung wird vor allem davon abhängen, daß und wann die Landwirtschaft der Belt wieder kaufträftiger wird, und inwieweit sie sich dann für eine weitere Intenswirtung auf dem Bege der Berwendung von künstlichen Düngemitteln entschließt. Beltagrarkrise und Salpeterkrise stehen in unlöslicher Bechselwirkung.

#### Rüdgang der Diskontkredite bei den Staatsbanken.

Die Bechselkredite bei der Bank Polski betrugen am 1. März d. J. 645 Will. Idoty, am 1. Februar 667 Will. und am 1. Nanuar 670 Mill. Idoty, which erifditich, ist eine Schrumpsung des Bechseldiskonts bei der Bank Polski um 22 Mill. Idoty eingetreten. Einen Rückgang weist der Wechseldiskont auch bei der Postspark for auch bei der Postspark for Ande Sechseldiskont for Ande Sechseldiskont for Ande Sechseldiskont for Ande Sechseldiskont for Anders auf 166 Mill. Idoth, und am 1. Januar auf 166 Mill. Idoth, und am 1. Januar des Rediskonts du ermäßigen; dieser betrug: 77 Mill. Idoth am 1. Wärz, 92 Mill. Idoth am 1. Februar, und 99 Mill. Idoth am 1. Vanuar. Die Bechselftredite bei der Staatlichen Agraar bank beirugen am 1. März, 121 Mill. Idoth, am 1. Fanuar. Dier ik also eine Seigernug der Diskontätigkeit au beobachten. Ivod den Rediskont sind diese Issentätigkeit au beobachten. Ivod den Rediskont sind diese Issentätigkeit au beobachten. Ivod dum 1. März, um 103 Mill. Idoth zum 1. Februar und um 88 Mill. Ivod dum 1. März, um 103 Mill. Idoth zum 1. Februar und um 88 Mill. Ivod dum 1. Januar 1982. 3koty zum 1. Januar 1982.

Auch die Postspartaffe ermäßigt die Ginlagenzinfen. Beispiel der polnischen Kommunalsparkassen dat sein die Leistung der polnischen Posifiparkasse (B. A. O.) beschlossen, mit Virstung vom 15. d. M. auch die Zinfen für Einlagen zu ermäßigen. Für Inlagen au ermäßigen. Für Einlagen in Goldzich von 6 auf 5 Prozent, und für Scheentermen von 2 auf 1 Arnzent. für Einlagen in Goldzloty vo tonten von 2 auf 1 Prozent.

### Geldmarkt.

Der Wert für ein Gromm reinen Goldes wurde gemäß Verfügung im "Monitor Politi" für den 25. April auf 5,9244 Idoty

Der Zinssat der Bant Politi beträgt 71/, %, der Lombard- iat 81/, %.

Der Joto am 23. April. Danzia: Ueberweisung 57.18 bis 57,30, bar 57,19-57,30, Berlin: Ueberweisung, große Scheine 47,10-47,50, Brag: Ueberweisung 377,87-379,87, Baris: Ueber-weisung 284,50, London: Ueberweisung 33,50.

Marídaner Börfe vom 23. April. Umfähe, Berlauf — Rauf. Belgien —, Belgrad —, Budapelt —, Butarelt —, Danzig 174,70, 175,13 — 174,27, Selfingfors —, Spanien —, Holland Vil.,00, 361,90 — 360,10, Japan —, Ronethautinopel —, Ropenhagen —, London 7, 33,55 — 33,21, Newyort 8,904, 8,924 — 8,884, Oslo —, Baris 35,09, 35,18 — 35,00, Brag 26,37, 26,43 — 26,31, Riga —, Bofia —, Stockholm —, Edweiz 173,05, 173,48 — 172,62, Tallin —, Wien —, Italien 45,85, 46,08 — 45,62.

") London Umfätze 33,40-33,36. Freihandelsfurs der Reichsmark 211,60.

### Berliner Devijenturje.

| Personal Control of the last o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Offiz.<br>Otstont-<br>lätje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Für drahtlose Auszah-<br>lung in deutscher Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | In Reichsmark 23. April Geld Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ing in deutscher Mark 23. April 22. April                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 3.5°/° 3.5°/° 5.5°/° 6.55°/° 6.55°/° 6.55°/° 6.55°/° 7.5°/° 8.5°/° 7.5°/° 7.5°/°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Amerita 1 England 1 England 1 Obolland 1 Araentinien 100 Rorwegen 100 Danemari 100 Jaland 100 Edweben 100 Stalien 100 Stalien 100 Stalien 100 Edweben 100 Englien 100 Englien 1 Brafilien 1 Rapan 1 Rapan 1 Rapan 1 Rapan 1 Uruguan 100 Tichechollowaf 100 Etiland 100 Etiland 100 Bettland 100 Bettland 100 Bulgarien 100 Jugollawien 100 Defierreich 100 Ungarn 100 Densig 1 Türtet 100 Griechenland 1 Rairo 100 Rumänien | 4,209<br>15,74<br>170,58<br>1,038<br>77,72<br>36,26<br>70,68<br>77,67<br>58,95<br>21,63<br>16,595<br>81,74<br>33,07<br>0,279<br>1,389<br>3,776<br>1,838<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12,465<br>12, | 4,217<br>15,78<br>170,92<br>1,042<br>77,88<br>86,44<br>70,82<br>77,83<br>59,07<br>21,67<br>16,635<br>81,90<br>33,13<br>0,281<br>1,391<br>3,784<br>1,842<br>12,485<br>7,317<br>109,61<br>79,88<br>14,41<br>3,063<br>7,437<br>51,80<br>82,83<br>2,012<br>5,405<br>16,20 | 4,209<br>15,75<br>170,53<br>1,033<br>77,52<br>86,26<br>70,68<br>76,92<br>21,63<br>16,585<br>81,70<br>33,07<br>0,279<br>1,369<br>3,776<br>1,838<br>12,465<br>7,283<br>109,39<br>79,72<br>14,34<br>3,057<br>7,423<br>51,95<br>82,67<br>2,008<br>5,345<br>16,17 | 4,217<br>15,79<br>170,87<br>1,037<br>77,68<br>86,44<br>70,82<br>77,08<br>59,09<br>21,67<br>16,625<br>81,86<br>33,13<br>0,281<br>1,371<br>3,784<br>1,842<br>12,485<br>7,297<br>109,61<br>79,88<br>14,36<br>3,063<br>7,437<br>52,05<br>82,83<br>2,012<br>5,355<br>16,21 |  |

**Biricher Börse vom 23. April.** (Amtlich.) Warschau 57,75, Baris 20,29<sup>3</sup>/. London 19,28. Newport 5,14<sup>4</sup>/. Belgien 72,15, Italien 26,50, Spanien 40,20. Linstevam 208,55, Berlin 12,25, Wien—. Stockholm 94,25, Oslo 95,00, Ropenhagen 105,50. Sofia 3,73. Brag 15,26, Budapeit—, Belgrad 9,00, Uthen 6,55, Ronstantinopel 2,47,1 Butarest 3,07, Selsingfors 9,00, Buenos Aires 1,28, Japan 170.

Die Bant Bolft zahlt heute für: 1 Dollar, gr. Scheine 8,88 31., do. kl. Scheine 8,87 31., 1 Akd. Sternina 33,13 31., 100 Schweizer Franken 172,37 31., 100 franz. Franken 34,95 31., 100 deutsche Wart — 31., 100 Danziger Gulden 174,02 31., ischeh. Krone 26,21 31., österr. Schilling — 31.

"Freihandelsturs der Neichsntart 21460.

### Aftienmarkt.

Pofener Borfe vom 23. April. Es notierten: 5pros. Konvert. Anleihe 38 G. (38), 8proz. Dollarbriefe der Posener Landschaft 66 + (65,50), 4proz. Konn.-Pfandbriefe der Posener Landschaft 28 G. (28), 6proz. Roggenbriefe der Posener Landschaft 14 B., Juvest.-Anleihe 88 G. Tendenz seiter. (G. – Nachfrage, B. – Angebot, + – Geschäft, \* – ohne Umsak.)

### Produktenmarit.

Amtliche Notierungen der Bojener Getreidebörse vom April. Die Breise verstehen sich für 100 Kilo in 3loty frei 23. April. Di Station Posen.

| Richtr                           | reile:                         |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Metzen 28.25—28.50               | Sommerwide 21.50-23.50         |
| Roagen 27.75-28.00               | Blaue Lupinen 11.00—12.00      |
| Gerite 64-66 kg 22.00-23.00      | Gelbe Lupinen 15.00—16.00      |
| Gerite 68 kg 23.00-24.00         | Geradella 28.00-30.00          |
| Braugerste 24.75—25.75           | Fabriffartoffeln pro           |
| Safer                            | Rilo % 17.00                   |
| Roggenmehl (65%). 41.25-42.25    | Genf                           |
| Meizenmehl (65%). 42.50-44.50    | Roggenstroh, lose              |
| Beizenfleie 15.50—16.50          | Roggenitrob, gepr              |
| Weizenkleie (grob) . 16.50—17.50 | Seu, lose                      |
| Roggenfleie 17.25—17.50          | Seu, geprekt                   |
| Raps                             | Negebeu                        |
| Beluichten 25.00—27.00           | Leintuchen 36-38%, 26.00-28.00 |
| Telderbien                       | Rapstuden36-38% 18.00-19.00    |
| Bittoriaerbien 23.00—26.00       | Gonnenblumen-                  |
| Folgererbien 32.00—36.00         | tuchen 46-48% . 19.50-20.50    |
|                                  |                                |

Gelamttendenz: ruhig. Transaftionen zu anderen Bedingungen: agen 175 to. Weizen 275 to, Hafer 30 to, Roggenmehl 14 to, izenmehl 3 to, Roggenfleie 12,5 to, Weizenfleie 20 to.

Danziger Getreidebörie vom 23. April. (Nichtamtlich.)
Meizent, 128 Afd., 16,60, Noggen 16,60, Braugerite 15,00—16,00,
Futtergerite 14,50—14,75. Bittoria-Erbien 15.00—19.00, grüne Erbien 18,00—25,00. Roggentleie 11,00, Weizentleie 11,00 G. per 100 kg
irei Danzia.

Die Marktlage hat sich bedeutend befestigen können.

Roggen bringt G. 8,60 p. 3tr. Weizen bringt G. 8,80 p. 3tr. April-Lieferung.

Weizenmehl, alt 26,50 G., 60%, Roggenmehl 26,00 G. per 100 kg.

### Biehmark.

v. Thorner Bichpreise. Auf dem letten Pferdes, Bichs und Schweine = Hauptmarkt am 21. April d. J. waren aufgetrieben: 210 Pferde, 62 Stüd Kindvich, 13 Mastidweine, 70 Zänserschweine, 150 Ferkel. Es wurden solgende Preize notiert: Alfrere Pferde 120—150, Arbeitspferde 250—300, gute Pferde 500—700 John; ältere Kübe 50—140, Mildfühe 150—280 John; Mastidweine pro 50 Kilo Lebendgewicht 38—40, Läuserschweine unter 35 Kilo 20, 50 Kilo Lebendgewicht 38-40, Läuferschwein über 35 Kilo 25, Fertel (Paar) 12-18 3loty.

Die Rotierungen ber Bojener Biehborje fonnen wir ans rein technischen Grunden am gleichen Tage nicht bringen. Der Pofener Gender gibt die Motierungen gur ichnellen Drientierung aber an jedem Dienstag und Freitag in ber Beit von 14 bis 14.15 Uhr, alfo wenige Minuten nach Schluß ber Borfe, befaunt.